

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



DIFW Crances



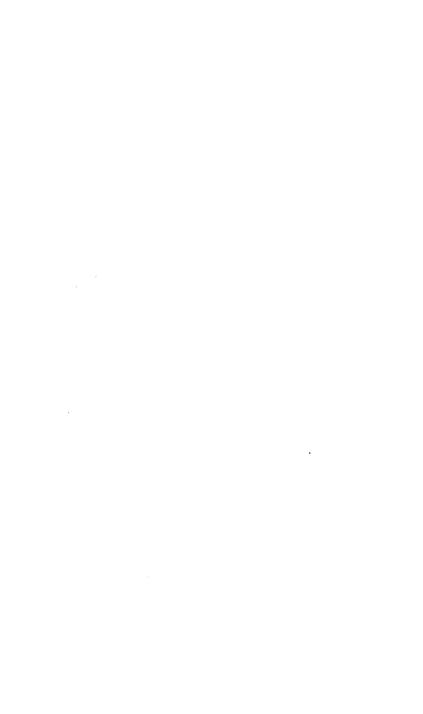

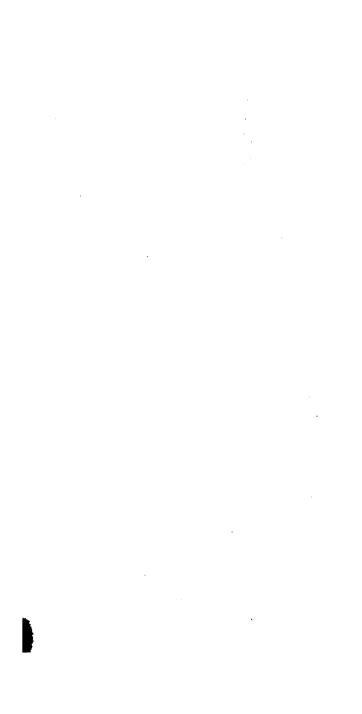

# prosaischen Schriftsteller

unb

## Dichter.

Bundert und Sechozehenter Theil.



Johann Andreas Cramers Gebichte. 3 weiter Theil.

Mit allerhochft: gnabigft Baiferlichem Privilegio.

Carlorube, Sep Christian Gottlieb Schmieder, Buchhändler,

17831

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

259367B

ASTAU, LENDX AND
THEMEN FOUNDATIONS
R 1943

# Johann Andreas Cramers Prokanzlers ber Universität Kiel

Sammtliche

## Gebichte.



3mepter Cheil.

Carlerube ben Christian Gottlieb Schmieber Buchhändler.

I 7 8 3.

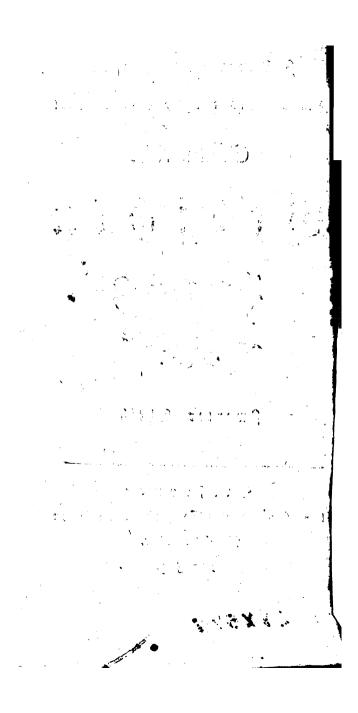

# Sechstes Buch.

II. Theil.

2

89×677



9.

۲,

1



## Sechstes Buch.

92

Lobfings, lobfinget Gottes Cohn Welcher von dem Fall an schon Bum heiland uns verheißen ward, Wird nun im Fleisch uns offenbart; Er wird ein Mensch.

Welch Wunder feiner Huld und Macht!
So hat Gott an und gedacht!
Er, der verlohrnen heil und Freund,
Der Eingebohrne felbst erscheint,
Und wird ein Mensch.

Er sah das Elend feiner Wilt, Die der Sunde Graul entstellt; Wer kunn sie retten? Möglich isis Gelbst Engeln nicht: doch er beschließts, Er wird ein Mensch! Macht fie jum Tempel Gottes? Er! Er wird ein Mentch!

Unwissenheit und Blindheit fässt Auch auf Juda's hellre Welt. Ach! wer wird Ion num befrenn? Der Gohn! der will sein Retter sign, Und wird ein Mensch.

Das Laster berescht; die Tygend fleucht: Alle Frommigkeit entweicht: Da tommt und wehrt noch ihrer Flucht' Der herr, der nun sein Volk besucht: Der wied ein Mensch.

Den Sundern brobet bas Gebot Rache hier und nach dem Sod; Sie können nicht dem herrn entfliehn: Doch ihr Verderben jammert ihn: Er wird ein Mensch. Sott kann vergeben: aber wer Ift auch heiliger als er! Er will mit und verfohnet fenn: Wer kann verfohnen? Gott allein! Sein Sohn wird Mensch.

Seht, leiben können von Matur Wir nur: Seerben wir auch nur: Um nun zu fühlen unfee Roth, Um felbst zu leiden unsern Tod Wird er ein Mensch!

Ach Menschen, Menschen betet an! Betet Jesum Christum an! Ihn, welcher euren nie vergist, Weil er auch Minsch geworden ist, Ein Mensch wie wir!

Und werdet beilig nun durch ibn, Wie der Sohn, der nur erschien, Das wir auch, weil er und sich schenkt, Und ihm ergaben, und bedenkt: Er ward ein Mensch: Trolockt, lobfinger Gott!
Der Heiland ist gekommen;
Er hat sich Abrahams
Und Jacobs angenommen;
Der Gohn hat, was der Herr Für ihr Geschlecht beschloß,
Bestätigt, als sein Blut
Um achten Tage sloß.

Er ist der Juden Gott, Er ist der Gott der heiden; Denn Gottes Gohn erlöst Die Juden und die heiden; Er denket an sein Volk; Der Sohn bestätigt gern, Den Bund mit Abraham, Und das Geses des herrn.

Ihm willig unterthan, Kömmt er, bes Baters Willen Und seiner Gnade Rath Bollfommen zu erfüllen; Er hat die Heiben ihm, Hat Ifracl versöhnt, Und mit Barmberzigkeit Die ganze Welt gespont.

Bolf Jacobs, nimm ihn an! Uch, nehmt ihn an, ihr heiden! Bergebung bringet er Und seines Reiches Freuden; Berkändigt wird nunmehr Das Evangelium; Gepredigt wird sein Lob, Des Welterretters Rubm. Entreist bein Lastern ench Denn er trug eure Burde, Trug eurer Sünden Fluch, Daß jeder selig würde. Gehorchet ihm mit Eust; Denn theuer, theuer send Ihr Gote, durch ihn erkauft, Erkauft zur Geligkeit.

Sein höhet Mame heißt: Der heiland aller Sünder; Des Nankens tröffet euch, Und lebt, als Sottes Kinder; Alls seine Kinder sollt Auch ihr einst Erben sepn, Und, leidet ihr mit ihm, Euch einst mit ihm auch freun. Ach, Abrahams Geschlecht Berwirft ihn, will nicht wissen, Wer sein Erlöser ist, Und irrt in Finsteruissen. Uch, betet: Gott, du haß So viel für und gethan! So nimm auch Israels

Berirtte Rinber an!

Du bist, du bist ihr Sott! Der Heiland ist gekommen; Er hat sich Abrahams Und Jacobs augenommen: Der Sohn hat; was der Here Für ihr Seschlecht beschloß, Bestätigt, als sein Blut Am achten Lage sing. Mit Beten haltet an, Daß mit der ganzen Erde Auch Abrahams Geschlecht Durch ihn gesegnet werde: Euch nachzueifern, rei Durch wahre heiligung Zum Glauben Jacobs Volk, In seiner Besserung.

Wer fest, wie Ubraham, Im Slauben, Socies Willen Mit Eifer sich bestrebt Auch leidend zu erfüllen, Der ist, wie er, gerecht. Einst, einst beglückt auch euch, Die ihr ihm ähnlich seph, Sein Lohn, des Himmels Reich.

Befen,

Detenner Jefu, werbet nie vermeffent Der Fall ift nabe, wenn wir je vergeffen, beftändigfeit und Sicherheit vor Sunden luf Gott ju grunden!

Wie gleich find bann die feurigsten Entschluffe Den Morgennebeln, die durch Finsternissel Schnell in die Sohe schimmern und vergeben, Bie fie entstehen!

Die Jünger ftarfen in der Trübfal Stunde-Rit Machen und Gebet fich nicht im Bunde, Bind ficher, und entschlafen selbst vor Rummer In tiefen Schnumer.

Der ihn verraeh, ift ba; ber herr will flerben, Bie fürchten fie, mit Jesu zu verderben ! Bo ift ihr Muth, bis in ben Tod mit Freuden für ihn zu leiden ?

Uneins

Uneingebent bes Dirten, fliehn bie i Er wird verlaffen, Er, ber unfre Stre Go willis bulbet, baf nur, feine heert Gerettet werbe.

Welch eine Liebe! Jefu, weiche Eren Du leibest, daß der Mensch fich beiner Ach, lag und nie mit zweifelnden Gebal Im Glauben wanken!

Wer bich betennt, ber fürchte, Jefu, Bon feiner Schmachheit! Eingedent bes Der beffern Jungern, fireb er, fein Ber Bluf bich zu bauen.

Lag beinen Geift und , herr, vor Gott vert Er lag und wachen , belf und Schwachen ! Go werden wir im Rampfe nicht erliege Wir werden siegen. Jesus Christus sprach: Betvahre Mich, Bater, hilf mir, vffendare, kun deine Herrlichkeit an mir! Dieh, ich will setz; vom Berberben Die Sünder zu erretten, sterben. On willst ein Opfer: ich bin hier; Ichs habs gelodet, dich Will ich verschnen, ich will seiden. Den Tod, ben Tod, ben Tod, ben Tod, ben Tod, ben Tod, ben Tod,

Alle Cunder laß auf Erden Run durch mein Leiden heifig werben; Ihr heil, ihr Leben sen mein Lohn! Beil für Sünder ich mein Leben Dir opfre, wollest du vergeben; Du bist mein Vater, ich bein Sohn.

Den abgefallnen Gundern drobt.

Du hast geschworen: ich Soll sie erdosen, dich Dich eschmen: So tag siermein, Lag sie auch deine, Sas die Verschnten selig sepn?

Water Jesu, sen, erhoben!
Dich sollen alle Sunder Loben;
Du hast ihm, was er bat, gemäßet,
Er vollbrachte die Erlösung;
Du hast im Staube der Verwesung
Den Sohn bewahrt, und ihn wertiart.
Du schonest, du vergiebst;
Um seinetwillen liebst
On die Sünder.
Wer glaubt, hat Theil
An seinem Heil,
Und ist bes Sohnes Erd und Theil.

Stühmen follens pie Erlöften; Sich sein und seines Bundes trössen, Der fest und unbeweglich steht; Sollen ihn vor Augen haben, Er ist gestorben und begraben; Und auferstanden und erhöht.

Der Sohn erfüllte gern kür uns den Nath des Herrn,
Und vertraut, ihm:
Unf Felsen baut,
Wer Gott vertraut,

Richt im Grabe bleibt fein Leben; Sein Leib war in ben Tob gegeben, Richt aber ber Berwefung Raub. Runmehr foll tein Grab und schrecken; Der Anferstandne kann erwecken, Erwesken unfrer Leiber Staub. Entschlummre frolich, Corift,

Denn Jefus Chriftus ift Auferftanben;

In Ewigfeit,

D Chrift , etfreut

Dich beines Gottes Geligfeit

96, €

Sohn, ber bu für uns farbft und lebft, Jum Bater beine Stimm' erbebft, Damit wir nicht verlohren gehn, Uns feine Gnade ju erfiehn !

herr, beffen Bitte fidrfer fiebt, Mis Abels Blut und fein Gebet, Gott, welcher, was du bitteft, thut, Erhore bein Gebet und Blut!

Der Bater, herr, gebente bein, Und beines Opfers, beiner Pein, Und affer beiner Leiben Laft, Die bu fur und getragen haft!

Bas dein erbarmend herz begehrt, Das werde dir von ihm gewährt: Den Gundern zur Bekehrung Zeit, Den Frommen Troft und Geligkeit? Wir, wir erfahrens, Jesu Christ, Wie theuer du dem Bater bist.

Er bort auf: beinem Throne bich, :
Und freut des Deils der Sunder sich.

Sep, Bater, hochgelobs! wir schaun: Auf beinen Sohn nun voll Vertraun; In seinem Namen fleben wir Um Gnab' und heiligung zu bir.

★ Style Base Are Late Aug

Wer ftols, fich auf fich felbst berläßt, Der fällt: wir aber fieben fest, Die wir auf sein Berdienst allein Bertraun, und seines Seils uns fernn

Auf Jefu beiliges Gebet Erbore jeden, ber bir fleht? Der Mittler, ber uns beten lehrt, Ift, Bater, ber Erborung werth. Im Rreuje rief der Sohn, versenft in Leiden Entfraftet und beraubet aller Freuden:
Rein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlaffen!

Ach, welche bittre schauervolle Rlagen! So flagt fein Sohn, und unter welchen Plagen! Ach, warum konnt' ihn Gott, fein Sott, verlaffen? Ronnt' er ihn haffen?

Herr, du bist heilig, jarust nur mit den Sandern: Und er, dein Sohn, dem unter beinen Kindern Rein Engel gleicht, dein Sohn, von dir geschlagen, Ruß fast verzagen?

Die je bekümmert, hülftos in Gefahren, Berlaffen, nah am Untergange waren, Die haft bu, Gott, aus ihren Finsternissen herausgerissen. 20

Ihm halfft du nicht; und er rief dir fo febnlich. Berachtet, wie ein Wurm, taum Menschen abnlich, So tief versenkt in Pein, des Grimmes Beute, Ein Spost der Leute!

Ropfichuttelnb ichmabten fie ibn ; auch nicht Einer

Pon allen , bie ihn saben , schont' ihn keiner ? Er,(schrien fie,) klag' es Gott; Gott mag ihn retten, Will er ihn retten.

Er; vor der Welt zum heiland und erfohren, Bard durch ein Wunder beiner Macht gebohren 3. Unschüldig war zr, mehr als alle Frommen, Berecht, vollfommen.

Bable

Babkofe Martern lett ep, ein Strechter, Ind bennoch affer Sunder Hohngelächter; In aber, Soit, entjogst bey ihrem Johne Dich beinem Sohne!

Albie war sein heiliges Sebein gerrüttet! Dahing er, ucht wie Wasser ausgeschüttet; die auf bene: Lob verwundet, gang enträstet, und Kreug geheffet!

Und Sand und Sufe wurden ihm durchgraben; nd als fie Effis ihm ju trinken naban: die lachte feines Durfis mit bitterm Spotte de Morber Notte!

Dief litt bein Sohn, und foldel Srauel abten bie Gunber wiber ihn, ben Sochgellebten ! r litt, mit Wunden uns, mit seinen Ehranen ir zu versohnen! D Gott bed Eingebohrnen, Bott ber Armen, Der Sunder Gott, felbft furchthar im Erbarmen, Gerechter , Beiliger, erbarm bich unfer ! Erbarm dich unfer !

here, et bejahlte bir, was wir bejahlen, Wir dulbin follten, unnennbare Qualen! Er warb gegeiffelt! Sott, erbarm bich unfer Erbarm bich unfer !

Er ward von dir; far und von dir verlaffen ! Er farb den Tod des Fluche ! Erbarm dich unfa-Erbarm dich unfer! Die fim Abgrund erflang Des himmels hoher Siegsgefang; Der Jubel aller Sohne Sottes: Wo find die Sotter nun? Die Sieger? die himmelzerstorer? Sie ruhn! Es ruht das Jauchsen ihres Spottes! So schwiegen, so verjagten nie Der holle Kursten, die Emporer! Wer geußt dies Schrecken über sie Die Sieger, die Sotter, die himmelzerstorer?

Richt ein Rauschen von fern,
Bondir, Allgegenwart des herrn!
Rein Donner deines Wolfenthroues!
Schon kömmt die zweyte Nacht!
Roch liegt es, von deduenden Kriegen bewacht,
Das Grad des überwundnen Sohnes.
Und doch! — So tief versanken nie In ihren Abgrund die Empörer!
Wer geußt dies Schrecken über sie
Die Sieger, die Götter, die himmelzerstörer! Singt von Sopme zu Sonne!
Trauert, ihr Pilger der Sterblichkeit nicht!
Jeder der festlichen himmel sep Wonne!
Jede der seitgen Wohnungen Licht!
Der Wiedergedurt erwartster Morgen,
Und nur dren Tage, verborgen,
Seht auf, beglänst und, ist da,
Ein Sabhat kepert den Gabbat, ihr Sänger!
Und du, blutvoller Golgatha,
O Golgatha, bebe nicht, bebe nichtlänger!

Als du; Nacher, o Sohn,
(Neonen find vorbepgessohn,
Da beinen Limmel sie entweihten;)
Als du, verhüllt in Nacht.
In Effer gekleidet, in tödtende Macht,
Daber spast, wider sie zu streiten:
Da stürzten ihre Thronen um;
Der Weltbau stand in seinem Lause;
Es bebte selbst dein Heiligthum,
Und muthlos verbarg sich der frevelnde Sause.

Rein Erschaffner entstiehe Dem Auge, welches alles fiehe.
Du sahst sie au. a. Welftegierer.
Du sahst sie an und warfft
Danieder die Frender und tiefer noch warfs
Du nigder den Sakan, den Engelversührer.
Run floh das Dunkel um dich ber
Die reinen himmet ftralken wieden.
Der Weltbau schauerte nicht mehr,

Weit als Sterne fich schwingen, Fliege ber Schöpfungen Jubelgeseng, Starke dem Sieger und Shre zu bringenr Jede dem Sohne, dem Swigen, Dank! Wie liegt er der Thran der Hölle zertrame mert!

Des himmels Schwester wie fchimmert, Wie wird bie Erbe fo schon!
Du neues Sben bes Sottes ber Gotter, Frolode, Schwester, benn wir sehn, Wir sehn ihn kommen ben Menschenerretter!

Rimm die Wage noch nicht,
Roch faume Gott; bein Beltgericht,
Damit bein Reich erfüllet werde!
Dann, bann gebeut uns Gott,
Wenn alles Emporung ift, alles nur Spott,
So träufeln die himmel; so flammet die Erde,
Dann ballet die Posaun' hingb
In alle Gräder unfter Brüber,
Und feber Leib verläßt sein Grab,
Bertlärt sich, und tont ber Unfterblichkeit Lieber !-

Hallelujah bem Sobne!
Jubel bem Baker und ewiges kob,
Daß er Sefallne, vom Tode jum Chrone,
Sunder jum Throne des Lammes erhob!
Er kieidet und ein in glänzende Seide!
Deil; Ehre, herrschaft und Freude
Dem Wundervollen, Preis und Dank!
Dir Welterneurer, Gesetzvollbringer,
Dir hallelujah und Sesang,

Frolode, ihr Christen, preist und ehrt Sott, eures Mittlers Gott! Der Vater hat den Sohn erhört! Erhört in seiner Noth.

Die Morder friumphirten schon? Bo ift des Sohnes Macht? Der herr errettet seinen Sohn; Sein Rathschluß ist vollbracht?

Der Sohn befahl in feine gand Dem Bater feinen Geift; Er ward begraben; er erftanb; Sott balt, was er verheift!

Dieg rubme, wer errettet ift, Und berd' ihm unterthan! Belt, bie' du nun fein Erbebeil biff, Lobfing' und bet' ihn an !

Breift

Preift Jefn Bater, denn er hat Richt seines Sohns Gebet, Nicht, was er für die Sunder that, Sein Opfer nicht verschmäht.

Er hat von seinem Sohne nie Sein Antlig abgewandt; Bergied, rief Jesus! Gott verzieh Und reicht" ihm seine Sand.

Die gange Rirche rufe laut: Mer ift, wie Gott, fo gut? Seil jedem, welcher Gott vertiant; Der folche Munder thut!

Wer, wer verschmachtet ift und matt, Soll leben, soll sich freun; Satt werden, soll, wer Mangel hat, Wer glaubt, soll selig seyn!

Dict

Dies ist hes Mittlers Preis und Lobn;
Der, welchem er verzeiht;
Coll swig leben, wie der Sohn,
In seiner Herrlichkeit.

Des Baters Reich ist auch sein Reich! Er berrschet und regiert, An Ruhm und Macht bem Bater gleich, Dem aller Ruhm gebührt!

Dich ehre, sellg, hert, burch bich, Wer beine Macht erhebt, Wer niedrig ist, wer kummerlich In seinem Staube lebt! So lange biefe Welt' Noch Menschatt hat, so lange fie Der Urm des herrn ethält!

Wer noch gebohren werben foll, Ertenn' ihn; bet ihn an; Ergable, wie so wundervoll Der herr erlofen kannt

100. Str

Cterbend für das heil der Gunder Rief Jesus laut, der Ueberwinder:
Mein Gott, mein Gott, es' ist vollbracht!
Liefe Still' ergriff am Throne
Die Engel Gottes, und dem Gohne
Antwortet' Er: Es ist pollbracht!
Der himmel hort's, und sang
Sein neues Lied voll Dank
Gott, dem Gohne:
Es hat gesiegt;
Wenn er gleich legt,

Er verließ, mit Preis getronet, Sein Felsengrad: Gott war versöhnet; Der Fluch vom Berge Sina schwieg. Dein Triumph, o Tod, o Holle, Wo ist dein Sieg, v Tod, o Holle? Bestegt send ihr durch seinen Sing! U. Theil.

Der Low' aus Juda bat geftegt! ...

Er hate; Er hats vollbracht Das Werf der Enad' und Macht! Preis fen Jesu! Nun fürchten wir Den Tob nicht; dir, Dir, Sobvertilger, folgen wir.

Jauchzet Gott mit großem Schalle !
Der ganze Weltfreis Wiederhalle!
Und jauchz' ihm: Unfer herr fährt auf!
Wir, im Staub anbetend, sehen
Dem Sieger nach, und zu den Höhen,
Zu denen er und führti, hinauf.
Dir, Ueberwinder, dir,
Dir, Jesu, folgen wir.
Sen gepriesen!
Nicht ins Gericht,
Zum Erd' im Licht,
Kührst du, und Gott verwirft uns nicht.

Herrsche nun, du lleberwinder, Gebohren werden beine Rinder, Wie aus der Morgenröthe Thau. Selig wird, wer dir vertrauet! Ein neues Zion wird gebauet; Du baust es und vollführst den Bau! Vergist nur Ströme Bluts! Die Kirche steht. — Wer thuts? Du, o Jesu! Die Hölle tobt;
Sey, Herr, gelobt!

Du wirst jum Gerichte kommen; Dann lag und, herr, mit allen Frommen Berklart zu beiner Rechten stehn! Ach du muffest, wenn in Flammen Die Welt zerschmelzt, und nicht verdammen; Int laß und kampfen, dich zu sehn. Dann fet, auf beinem Thron Die Sieger, Gottes Sohn, Und vollend' und! Zur Seligkeit Mach uns bereit Durch Glauben, durch Gerechtigkeft!

101. Der

Der Sohn, ber uns ben Gott vertrat Durch Bitten und durch Leiden, Wertritt uns auch, wie er hier that, Im Reiche seiner Freuden. Er, unsers Glaubens Zuversicht, Berläßt uns auch im himmel nicht, Und spricht für seine Brüder.

Wer darf nun jagen? Geht! Er fist Auf Gottes Thron, und bittet Für uns jum Bater, der uns ist Mit Gegen überschüttet; Zum Bater, der am Kreuze schon, Als er versöhnt war, seinen Gohn In seiner Angst erhörte.

Begehre, was du willft, von mir, (Sprach Gott zu feinem Sohne;) Du haft die Welt versöhnet; Dir Geb ich die Welt zum Lohne! Du hast, was ich verhieß, vollbracht; Dein sen, o Sohn, Gewalt und Macht Im himmel und auf Erden!

**E** 3

So herrsch' und siege , segn' und gieb Den Sundern heil; den Frommen Jum Guten Freudigkeit und Trieb, Und mache sie vollkommen!
Ich nehme jeden gnadig an, Der , dir durch Glauben unterthan, Um meine Gnade stehet!

Wer darf nun jagen? Er gewährt, Was wir von ihm begehren; Und, was sein eigner Sohn begehrt, Wird er gewiß gewähren. Was kann er dem versagen, der Sich für uns in den Tod gab? Wer Darf uns ben ihm verklagen?

Auch noch in seinem himmel fieht Sein Blut, für uns vergoffen, Und seiner Ehränen laut Gebet, Die dort am Delberg flossen, Um Snad', um Gnade rufen sie, Und Gott versagt sie benen nie, Die zu dem Sohne fliehen. Was hier so brunftig schon ber Cohn' Begehrte, bas begehret Er noch, erhöht auf Gottes Thron, Der, was er helscht, gewähret. Fließt, Thranen unserer! Freude, fließt! Der Meuschen heil und Leben ist Des Sohns und Vaters Wille.

Er will: Der Unbekehrte wird Erweckt, auf Gott zu horen; Der, ber in durren Muften irrt, Zu ihm guruck zu kehren. Er segnet, und zum Blinden spricht Sein Seift: Sep sehend! Siehft du nicht, Wie tief bas Lafter fturys?

Er will, und Hulfe kömmt herab, Kraft wider alle Gunden; Und der, der Jesu sich ergab, Rann alles überwinden. Und, strauchelt er: so bleibt er doch Richt liegen, und ermannt sich noch, Erringt das Ziel, und sieget. Er will, und feht, sein Geist erquickt Die Rampfer mit den Lusten, Den, der umber nach Sulfe blick, Den kummervollen Christen. Der Christ wird freudig, dankt dem Herrn, Ninemt auf sein Joch, und tragt es gern; Denn Gott selbst hilfes ihm tragen.

Lobfingt Ihm, Ihm, ber uns vertrat.
Durch Bitten und durch Leiden,
Und noch vertrit, wie er hier that,
Im Reiche seiner Freuden.
Er, unsers Glaubens Zuversicht;
Berläßt uns auch-im himmel nicht,
Und spricht für seine Brüder.

Du, den Jesus uns verheißt; Du des Baters und des Sohnes Geift, Romm, zu deiner Ehre Durch deine Lehre Im Bestreben nach gottlichen Werken Weinen Geist zu starten!

Als Gott vom himmel bich ergoß, Burben Seen, wo nie Wasser floß, Strome voll Gebenen In Buftenenen; Und es quollen im durftigen kande Brunnen ans dem Sande.

Wie blühte, wo erft alles wild Und verschmachtet da lag, das Gefild! Welche Reiche Saaten Erhabner Thaten! Was für Erndten von Zeiten zu Zeiten Für die Ewigkelten!

E 5

Fleuß,

Fleuß, Than bes herrn, herab auf mich! Wie ein gang erstorbner Baum bin ich, Ohne Kraft und, Leben; Das kaunst du geben! Gieb mir Fruchtbarkeit; gottliche Werke Thun' ju konnen, Starke!

Erfülle mich mit Bluth' und Frucht, Daß ber herr, wenn er kommt und fie sucht Dann nicht, mir zum Fluche, Bergebens suche; Daß ich von der erneuerten Erde Nicht vertilget werde!

103. Auch

Auch Sander konnen felig fenn, Nicht sterben', sondern leben! Wer gläubig werden will und rein, Dem will der herr vergeben. Er, der uns nicht jum Zorn erschuk, Er wills; und dieses ift dein Ruf, Dein Ruf, o Geist des Baters!

Ju allen Bolfern senbest du Die Boten Jesu Christi. Wer mud' ist, komm, und suche Ruh Km Reiche Jesu Christi. Hier findet er sie! herr! so schallts Bom fernen Aufgang her; so halltst Bom Niedergange wieder!

Sie rufen, ob viel Feinde gleich Sie haffen und verhöhnen Und martern: Laßt, o Menschen, euch, Laßt euch mit Gott versöhnen! Du Geist der Wahrheit, stärfest sie, Daß sie in allen Leiden nie Aus Furcht dein Wort verläugnen.

Sie

Sie bluten; ihre Lehre bleibt, Wird machtig auf der Erde, Und fiegt; die Lehre, daß, wer glaubt Und fromm wird, folig werde.

Wohl allen benen, welche gern Auf beine Stimme boren; Durch beinen Ruf erweckt jum herrn, Bu Jesu sich bekehren! Sie, blind erst, sehen nun die Bahn Zum Leben, nehmen Jesum an, Und werben fromm und beig.

Wohl ihnen! Denn du heiligst sie, Und wohnst in ihren Seelen, Daß sie mit Fleiß und Vorsatz nie, Was Gott ein Gräul ist, wählen. Sie frenen ihres Heiles sich, Und fampfen, und, gestärft burch dich, Erringen sie den himmel.

Dein

Dein Ruf erschallet and zu mir Durch deines Wortes Lehre: Gied, daß ich stets, geführt von die, Auf deine Stimme bore; Daß Jesus auch mein heiland fen, Daß ich, durch ihn, vom Fluche fren, Auch fromm und selig werde! Orglos lebt in feinen Gunden, Wer dich, Geist des Herrn, nicht hort; Unvermögend, zu empfinden, Wie das Laster ihn entehrt. Immer fühner sündigt der, Kühlt bald kein Gewissen mehr, Stürzt aus Lastern in Verbrechen, Eraumt und spricht: Gott wirds nicht räche

Ach, wofür wird ber erzittern? Was kann sein gefühllos herz, Seine Felsenbrust erschüttern? Welch ein Schrecken? Welcher Schmerz? Wehe dem, der dich betrübt, Der des kasters kust so liebt, Daß auch selbst nicht deine Schrecken Ihn aus seinem Taumel wecken? heilsam, heilsam sind dem herzen, Das der Sunde Reiz bethört, Deine Schrecken, ihre Schmerzen; Ach! wie sehr des Dankes werth! Bon des Lasters Täuscheren Wird durch sie Seele fren, Daß sie die Sefahr der Sunde, Eb's zu spät ist, ganz empfinde.

Daß sie noch sich retten könne, Zeigst du ihren Abgrund ihr, Und dem Nichter. Wer entroune, Würd' er nicht erhellt von dir? Uch! aus Liebe führst du sie Zum Geset, jum Sinai, Gottes Donner zu vernehmen, Und sich ihrer Gräul zu schämen. Du entbeckt ihr, sie zu beugen, Ihrer Gunden Groß' und Schuld, Und das Berg zu Gott zu neigen,-Ceine Langmuth und Geduld:, Weisest sie, damit ste nicht Gunden hauf', auf sein Gericht, Daß sie ernstlich traur und klage, Seufz' und bennoch nicht verzage;

Daß sie bem verdienten Fluche Sich entreiß' und , voll Begier Nach Errettung, Hulfe suche, Licht und Nath und Trost ben dies Daß sie siehe: Führe nicht Mich, o Gott, in dein Gericht! Wer kann, herr, vor dir bestehen? Gnade laß vor Recht ergeben! Dies Sebet, dies heiße Sehnen-Rach Vergebung und nach Ruh, Ihre Sorg' und ihre Thränen, Sind dein Werk; das schaffest du; Um den Trieb zur heiligung, Den Entschluß der Besserung, Ihren Abscheu an den Sünden, Stark zu machen, tief zu gründen.

Ad, den Schuber zu bewegen,
Daß er reuig seine Schuld
Gott bekenne: Welch ein Segen!
Welche liebevolle Huld!
Welch ein Glück, wenn er nun haßt,
Was ihm Gott verbeut und haßt,
Vorbereitet, voll Verlangen,
heil und Snade zu empfangen!
H. Theff.

Dank

Dank sen bir und Preis und Chres, Daß du Eunder beugst und schreckst, Und durch beines Wortes Lehre Sie aus eiteln Traumen weckst; Daß durch dich die Blinden sehn, Ihrer Pflichten Werth verstehn, Von dem Laster sich entfernen, Und es ernstlich haffen lernen.

And the state of the state of

English parent in

105. Wer

Der giebt gebengten bangen Gundern Bertraum und hoffnung? Mer beglickt, Mer machet fie zu Gottes Kindern, Der, wie ein Bater, fie erquickt? Wer faget ihnen Friede zu? Den, Geift des herrn, verfündigst bu!

Wenn fie, beschwert von ihren Sunden, Bast sinten; Rub und Hoffnung nicht. In sich und ihren Werken sinden, Boll Furcht von Zufunft und Greicht:
Dann eilst du ber, und ninunst dich dann Der renevollen Sunder an;

Daß fie, geangstigt und gerschlagen Durch die Empfindung ihrer Schuld, Bor Gott nur an fich selbst verjagen, Und nicht an seiner Lieb' und Huld; Daß fie auf Jesum Christum sehn, 3u ihm um hell und Gnade fiehn,

D 2

Dain

Dein ,Wort erschallet: 3hr follt leben! Gerecht und gnadig ift zugleich Der Richter; Sott will euch vergeben; Denn Jesus Christus ftarb für euch! Glaubt fest un ihn, und fasset Muth, 3hr sepd gereinigt burch sein Blut!

Wie linderst du der Buße Schmerzen! Zu welcher hohen Zuversicht Erhebest du gebeugte Serzen! Wie gnadig traffest du fie nicht: Wenn sie gewiß, gerecht zu senn, Sich Gottes ihres Heilands freun!

Sie geben hind jum Kreuz, und schauen Mit wonnevollem Blick hinauf; Sie opfern Jesu ihr Vertrauen, Beginnen froh ber Tugend Lauf; Zum Kampf in ihrer Pilgrimschaft Gestärtt durch ihres Glaubens Kraft. Du wohnst und haßt dein Werk in ihnen, Daß sie, versett in Jesu Reich,
Ihm willig, froh dem Bater Dienen,
Dautbaren guten Kindern gleich;
In Wünschen und Begierden rein,
In guten Werten eifrig seyn.

Der Glaube wacht, burch bich erhalten, Daß keiner Sunde Luft fie bann In allen lockenben Gestalten Bethoren und verblenden kann. Er bringt, jum Preise beiner hulb, Biel Frucht in hoffnung und Gedulb.

D bu bes Sohnes hachfte Sabe, Dies, Geift von Gott, ist beink Geschenk! Welch Pfand bes heils an dir ich habe, Des sen ich ewig eingebenk, Damit ich Jesu Christo tren, Auch ewig beine Wohnung sen! Dein Kind ift, Sutt, ber Redbergung.
Dein Kind ift, Sutt, ber Redbergung.
Gerecht und gut zu senn,
Will beinen Wes nur wallen,
Entfernt sich von der Weiter
Sucht dir nur zu gefallen,
Und thut, was dir gefällt.

Doch, ach! Er soll nun kingen,
Soll stets gewissenhaft,
Die Welt und sich bezwingen;
Und jede Leidenschaft;
Soll, daß er überwinde,
Auf deinen Wink; nur sehn,
Und jeden Reiz zur Sande

Der Sinne, Tauscherenen, Der Bunder haß und Spott, Der Lufte Schmeichelenen Soll er verschmahn, o Gott; Soll standhaft in Gefahren, Die überall ihm dräun, Den Glauben treu bewahren, Und unanstößig senn.

So foll er ftets auf Erben Im Guten fertiger, Gewissenhöfter werden, Dir immer ähnlicher; Im Glucke stets bescheiben, In Noth gelassen sehn, Und (prufft du ihn durch Leiden) Sich selbst der Trubsal freun. Wie schwer ist dies Seschäfte, Die Selbsterneuerung, Für seine schwachen Kräfte! Wie schwer die Heiligung! Uch! muß er nicht verzagen, Wenn er sich gleich entschließt? Soll er den Kampf doch wagen, Der so gefährlich ist?

Ia, streiten soll er, beten,
Und unter beiner Hut,
Aufiseinen Kampfplatz treten,
Soll kampfen und mit Muth,
Er wird nicht unterliegen;
Er wird ins Reich des Lichts
Durchdringen; er soll siegen!
Soll flegen! Golt versprichts!

In jedem guten Werke Sewährt des Vaters Geift Dem Glauben fiets die Stärke, Die ihm sein Wort verheist; Wohnt stets in seiner Seele, Treibt sie zum Suten, schafft, Daß sie kein Scheingluck wähle, Und wird des Schwachen Kraft.

Wird seine Seele trage,
So, starft er sie jum Lauf;
Sallt sie auf seinem Wege,
So richtet er sie auf,
Siebe noch mehr Licht und Rrafte
Jur Selbsterneuerung,
Jum seligsten Geschäfte,
Jur wahren Heiligung.

Er giebt, getrost zu lesbeit, Mehr Muth und Zubersicht; Der hoffming eidiger Freuden Mehr herrlichkeit und Licht; Macht stets ihr jedes Laster In seiner hästlichkeit Sichtbarer, stets verhaster, Was Sünder hier erfreut.

Er zeiget ihr am Throne Das Kleinod ihres Lohns, Der Ueberwinder Krone, Die Herrlichkeit des Cohns, Die Wonne der Erlösten, Womit ihr guter Hirt, Der für ste starb, sie trösten Und ewig krönen wird. Go fann fie alle Gunben,

Sich felbft, Die Welt, den Tod,

Und alles überwinden,

Was ihrem heile broht

Sie fann nicht unterhiepetry.

Sie bringt ins Reich Des Lichts.

Sie ift gewiß ju flegen;

Sie flegt auch! Bott verfprichts

Allein bes Glaubens erfte Rraft, Wie klein ift bie! Wie mangelhaft Durch taufenbfache hinderung Der Anfang unfter heiligung!

Der hang jur Gund' in unfrer Bruft, Gewohnter Safter Reig und Luft, Und frobe Gunder, ach wenn die Und reigen, mas vermögen fie!

Der Rampf ber Tugend ift so schwer! Ach! Selbstverläugnung fordert ber; Beherrschung unfrer Sinnlichkeit, Und Muth, der selbst ben Spott nicht scheut. Anhale Anhalten follen wir, und nie Berführern folgen, und, wenn fie Sanft schmeicheln oder furchtbar braun, Doch fest und unbeweglich fenn.

Wie leicht, wie leicht erlägen wir, Wenn wir, o Geist von Gott, ben bir Richt Sulfe fanden; warst bu nicht Der Schwachen Rraft und Zuversicht!

Den du erleuchteft und befehrft, Berfaumft du nie, wenn er nur erft Sich redlich, gut zu fenn, entschließt, Getreu nur auch im Rleinen ift.

Du giebst ibm, wenn ihm Rath gebricht, Jur Wahl bes Besten stets mehr Licht; Jum Ramps' in seiner Pilgrimschafe Stets größern Ruth, und auch mehr Kraft. Wante

Dein Nam', o herrscher, Jesu Christ!
Wie theuer deinem Bolte!
Wie hell ward's in der Jinsterniss
Ourch deine Lehre! Wie zerris,
Wie floh des Irrthums Wolke!
Uls du,
herr, famst,
horten Laube,
Und der Glaube
Dalf den Kranten;
Stunde sangen, die zu danken.

Mur Fischer waren's, die dein Licht Berbreiteten, die Weisen nicht! Wo find sie ? Wo die Hohen? Und wo die Reichen? Wo die Macht, Bor der des Sögendienstes Racht Und ihre Schatten flohen?

II, Theil.

Nicht

Richt fie; Jesu! Deine Lehren, Die wir horen, Machen weise, Dir' zum Ruhin und Sott jum Preise!

Wir werden beinen Ruhm erhicht;
Wir werden, beinen himmel hing;
Den Preis von beinen Leiden;
Genießen, weil du für und faubs,
Was du uns durch dein Will exwarbs,
Der Engel behe Frenden!
Was such Sünder
Gottes Linder
Werfchen,
Daß auch Sünder

Du hast dich beiner Herrlichkelt
Entaussert; eine kurze Zeit
Kür uns von Sott verlassen:
Und nun, mit Preis und Ruhm getront,
Nun machst du selig, die versöhnt
Der Sände Gräuet hassen.
Sündern
Wilst du
Deit und Leben
Wieder geban;

Vom Aufgang schallt jum Riebergang Dein Wort, und auch der Lobgesang Erretteter Gerechten. Ungablbar find die Schaqren schon, Die gerne dir von deinem Throp Ein wurdig Loblied brachten.

Die nur wollen, auf vom Malle.

Richteft alle,

€ 2

Ihra

Ihrer,
Iesu!
Iesu! werden
Wehr auf Erden
Dir lobsingen,
Preis und Ruhm und Dank die bringen.

Wie groß, wie angebetet ift,
Dein Ram, o herrscher, Jest Christ!
Wie berrlich ben den Deinen!
Doch, führst du uns zu deiner Auch:
O wie weit herrlicher wirst: du
Den Deinen dann erscheinen!
Ewig
Musse
Vir zur Shree
Ihrer Chore
Lod erschallen,
Durch die Himmel wieder hallen!

Die gange Schrift mit allen ihren Lehren, Bestimmt, zu beinem Licht uns zu betehren, Ist, Sott, bein Werk, ward uns von dir ges geben,

Ift Griff und Leben.

Was Jesu Boten lehren und erzählen, Was sie verbieten; was sie und befühlen, Was sie verheißen, ist von dir, ist Rlarheit, Ist deine Wahrheit;

Stimmt mit ben Bunbern beiner Macht ju-

Und fpricht ins Derg, bringt ein, bewegt, bat

Die Bilge; fie erleuchten, fie entjunden Den Sag ber Sunben.

€ 3

linb

Und Luft an bit, bu Sabrerin jur Freude, Du befte Troffering in jedem Leide, D Tugend! Gehnsucht und Entschluß und Triebe Zu deiner Liebe.

Die Seil' empfindet ihres Schöpferd Größe, Und ihren Fall, ihr Elend, ihre Bloffe, Und doch auch Muth, ihr Elend ihm zu klagen. Nicht zu verzagen.

Sont Buf', ihr Ganber, glaube; Gott will vergeben!
Go schallts aus Galilda: ihr follt leben!
Und ploglich sieht fich ihren Finsternissen

Die Erd' entriffen.

Was toben boch die Wolfer fo vergebens! Er, der erwürgt ward, ift der herr des Lebens; Er foll, erhöht jum himmel, auch auf Erden Berherrlicht werden.

Bir

Berfoct die Boten Jefu! Butet, fleinigt Den Zeugen Stephanus, ergrimmet, peinigt, Berft fie in Retten, wurgt fie : Er ift Konig; Der herr ift Konig!

Laft weit umber ihr Blut, wie Strome, fließen!

Mirgt, Seiben! Schütt die Gatter! bennoch muffen

Die Gotter fallen! ja, fie find gefallen; Gie find gefallen!

Sinds, Deiben, eure Weisen, bie uns lehren,

Rur Einen Gott, und feinen Soon, ju eb. ren?

Sabt ihr die Erde aus ihren Finfterniffen Berausgeriffen?

Mehr

Mehr weiß von Gott nun, mehr, als eure Weifen

Selbft unfer Sangling, weiß ibn mehr ju preb fen,

Reunt mehr, als fie, in seiner fruhften Jugend Den Werth ber Engend,

Denn alle Schrift, die und mit ihren Lehren Geschenkt warb, und jum Lichte zu bekehren, Ift Sott, bein Werk, ist und von dir gegeben, Ift Seist und Leben.

110. Schweigt,

Schweigt, Berächter, schmähet nicht, Schändet nicht, was ich verebre.
Reiner Geele Zuversicht!
Reine Freud' ift Jesu Lehre;
Und was euer fühner Spott
Stoll verachtet, ist von Gott.

Sie verbrängen könnt ihr nie; Rie verdunken ihre Klarheit. Was ist Wahrheit! Ift nicht sie helle Wahrheit, Gottes Wahrheit, Deren Glanz die finstre Welt, Daß sie sehen lern', erhellt?

Wen der Schöpfung an ergog Sottes Lichtstrom sich auf Erden; Sunder sollten, wo er floß, Weiser und gebessert werden: Und durch dieses Lichts Sebrauch Werdens Gottes Menschen auch,

E 5

Und wie glucklich! Säßen wir Noch in unsern Finsternissen; Sollten, herr, wir nichts von dir, Nichts von deinem Willen wiften: Welch ein witchtes Tyranu. Wäre noch das Lafter Vanne

Ich, wir ehrten holf und Stein Immer noch als unfre Götter! Und was minder ihr dente sonn; Wie viel blinder noch, her Spokker! Die ihr das, was ihr noch glande; Nus dem Worte Gottes rande?

Schauf umber, wo heiben find, Richtet recht, und sehts mit Schrecken, Wie fie thierisch find, wie blind, Welche Rächte sie bedecken! Seht, welch Siend da die Wat Uengstet und in Fessein bat! Ber hat und erhellt? Wer hat m Elend' und entriffen? ft Weisheit? Wo ift Nath zeangstete Gewiffen? als da, wo der regiert, n Wort zu Gott und führt?

ist Glud, und da ist Ruhm, ju ihm empor ju schwingen; ft Kraft, ins Heiligthum er Wahrheit einzubringen, ft, und ohne Furcht und Graun, stab hinaus ju schaun,

Da ist Frenheit; da ist Kraft; ist Muth, für Gott zu leben, g und gewisseuhaft en Benfall zu erstreben; liche Zufriebenheit, jefühl der Seligkeit.



Soft, warum erwachst du nicht Wider die Verbrecher? Uch, sie achten keine Pflicht! Fürchten keinen Rächer! Willst du ihren Uebermuth Ewig übersehen? Wie viel Boses er auch thut, Ins Sericht nie geben?

Wie sie wiber beinen Sohn Sich jusammen rötten, Seinem kleinen Säussein brobn, Seines Wortes spotten, Deiner Rechte, bes Serichts, Das bein Wort verkündigt! Alles achten sie für nichts; Rühmen den, der sündigt! Richts erschreckt sie; kein Gebot; Richt die Flucht des Lebens; Rein Gedank' an ihren Tod: Mes warnt vergebens! Mes sep Gedicht und Wahn, Sagen sie vermessen. Kömmt sie auch ein Zittern an, Wirds doch bald vergessen.

Von Zetrug und Sünd, o Gott;
Wollen sie nicht lassen;
Unterdrückung oder Spott
Trift den, den sie hassen.
Jedem Laster frohnen sie;
Und nach ihrem Sinne
Strafest du das Laster nie,
Wirsts nicht einmal inne.

Aber du wirsts boch gewahr,
Siehst, was sie verschulden:
Dir ist alles offenbar:
Dennoch willst du dulden;
Ob nicht deines Sohnes Hand,
Eh dein Zorn entbrenne,
Seinem Feuer einen Brand
Roch entreisen könne.

Und ihr, tubne Sanber, backt, Uch! ihr burft noch fprechen:
Sott, den euer Derg verwirft,
Werd' es nimmer rachen?
Edstert seine Langmuth nicht,
Lasset ab vom Bosen;
Darum säumt noch sein Gericht;

Braucht nie Zeit ber Snate und Jucht?
Brauchet sie jur Reue;
Daß euch Gott, ber euch nach sucht,
Durch den Sohn verzeihe;
Denn an eurem Sode hat
Er kein Wohlgefallen;
hat, weil Zesus für euch bat,
Ritleid mit euch allen!

Die, o Sott, befehlen wir Deines Wortes Sache; Danken beine Langmuth bir, Flehen nicht um Rache; Flehen, baß viel Sünder noch Bon der Laster Wegen Bu dir kommen und ihr Joch Sang zerbrechen mögen. Du regirft in Ewigfeit ;

herr bu wirft belohnen

Jeben , welcher bir fich weift;

D! mit welchen Kronen!

D wie tonnen bie erfreun!

Mag er hier boch leiben!

Bas verliert er ? Warten fein

Dort boch Gottes Freuben !

112.

Dere, eife' um deines Ramens Ruhm, Um deines Sohnes Lehre! Dein ist das Evangelium Dein Ruhm der Wahrheit Ehre! Der falsche Weise nennts Betrng, Will seinen Werth ihm rauben, Dalt uns für Thoren, sich für klug, Rennt Glauben Aberglauben, Ein Joch, bethörter Bölter.

Bon diesem Jode, rühmt er sich, Die Klügern zu befrepen; Will auch; so heuchelt er! nicht dich, Roch dein Gesetz entweiben; Spricht: Wahn und Irrthum sen es nur Die er im herrschen store; Spricht: daß die Stimme der Ratur Allein, was recht sen, lehre, Und nicht die Stimme Jest.

Gott, Bater Jesu, unsers heren: Bezengt ihm sein Gewissen: Rur seine Wollust sche gern Ihm seine Macht entrissen; Bezengts ihm: Rur die Eitelseit, Rur seine Lust zum Bosen, Beweg'ihn zur Vermessenbeit, Den, der uns zu erlösen,

Bo richte zwischen beinem Sohn, Und zwischen seinen Spottern! Las Wahn und Laster durch den Sohn Der Wahrheit nicht vergöttern! Richt bitten wir, im Jorn', v Gott, Den Spotter zu verderben; In schauden mache seinen Spott; Ihn über las nicht sterben, Las ihn errettet werden!

8

· years in

Las deines Wortes ible Arasi.
An allen sich verkläsen,
Die gläubig und gewissenstst.
Die treu zu seyn dischern!
Romm, bringe wiedes die muste.
Die Jesus die erlösten
Den Gündern öffes herr und Ahn:
Die, die noch glauben, grösse

Die falschen Wolfen schen in fanden !

Bie frevelhaft es so, voll haft
Dich und den Sohn in soniton!

Ber ift der Frommen Shild, nie sie!

Jhr Erost ist Jesu Lebre.

Doch rufft du auch den Sundern zu,

Daß jedet fich bekehre;

Boll huld noch, wiene die beduck.

8 2

Dein

Dein Bogen fit gespannt und zielt.
Mit toblichen Geschoffen:
Doch willst du, wer sein Cleud sabil.
Den willst du nicht verkoffen.
Der Sünder, seiner Lifte Rurcht,
Dat Boses nur im Sinne:
Doch Sott, (und der ist boch gerecht!)
Sucht, wie er ihn gewinnte,
Ihn rett und selly manke.

Betroft! Ihr durft nicht zittern; Setroft! Ihr durft nicht zittern; Es wird der Solle Lift, und Wath: Rie Jelu Theon erfthüstern. Preist Jesu Christ Water! Preist Den Retter eurer Seeien! Dem Läster, der sein Jod zerteist. Und euch verschmähr, wirds sehlen ! Dies find die Rechte, welche Sott Den Kindern Abrahams gebot. " Ans finstern Wolfen fprace fte In Israel vom Sinai. So sprach der herr:

Ich , Sott , sebiefe , Jacob , bir : Berehre keinen neben mir , Und habe keinen Gott ,, als nich ; Mich fürchte, mir vertraue bich. Das will deili Gott!

Mein Name'sen bir beilig! Sprich Richt kasterworte wider mich. Mit tiefer Chrfurcht nenn' ihn nurg Und halte redlich Sid und Schwir; Das will bein Bott!

Sochheilig fen mein Sabbat bir : Dein Rnecht auch ruh' und bietemir. Dent an Aegupten, wolcher Baft; Du da fast unterlegen haff.
Das will bein Gott!

Da

Den Bater ehr', und ehre gern Die Mutter; bas gefällt bem herrn. Nimm, find fie schwach, bich ihrer an, Und lange wirft du leben bann.

Du follft nicht tobten, follft bich fcheun Bor haf und Jorn; die Rach' ift mein! Wem Ginden ich erleften folk, Der thu' auch feinen Feinden waht. Das Will bein Gott!

Die Che halte leufch und pein ; Dein Leib und auch bein herz folls fenn. Dein Leib und Geist fen mir geweißt; Dein Rubm fen Jucht und Magigteit. Das will bein, Gatt!

Mit Unrecht mehre nicht beit Gut. Berflucht ift ber wer Unrecht that beringe wie was wallen wicht. Den Armen ju erfrant ift Milite. Du follst fein falfcher Zeuge senn, Und Lügen und Berläumdung scheun. Des Nächsten Unschuld rette bu, Und feine Blose bocke ju. Das will bein Gott!

Des Mächken Sans begefre nies Auch nicht fein Welle; Micht; Past und Bieb. Wenn meine Suld auch ihn erfreut, Bonn' ihn fein Stud', und fleuch den Raib! Das will bein Bon!

Dies find die Rechte, welche Sott Den Kindern Abrahams gedot. Uns lehrt, was heilig ift, und gut Der Sohn des heren; wohl dem, bers thut! Wohl dem, ders thut!

Datu hilf bu, herr Jest Christ! Hach uns, mit beines Geistes Rraft, Gelbst glaubig, fromm und sugendhaft! Erbor uns, herr! Ewig, ewig bin ich bein, Theuer bir, mein Gott erfaufet; Bin auf bich, um bein ju fenn, Bater, Gohn, und Geiff, getaufet, Deffen fell mein Den fich freun;

Conte / emle bin: ich beit.

"Arbit bie Baller, toufet bie"Manbigte allen an, bas fie
"Ewig felig werben follen.
Jelus sprache, und er ift mein;
Ewig werb' ich selig sepn.

30

Ich, ein Ganber von Ratur, Ich, Gefallner, foll auf Eddan Eine neue Creatur, Rann und foll Gott ahnlich werden, Heilig, heilig-will ich fenn; Jefus und sein Geift ist mein.

Ich gelobs es, und bennoch Brach ich oft ben Bund der Laufe, Rämpfte schon, und wurde doch Schwach im Rampf und matt im Laufe; Dennoch will noch Jesus mein, Sott will noch mein Vater senn.

Das ift Sottes Bund mit mir; Das hat Josef mir verheißen: Und ich sollte, Sünde, dir, Dir, o Welt, mich nicht entreißen ? Ja ich wills, ich will nicht dein, Ich will meines Gottes seyn.

Jefum,

Jesum, (benn ich bin gernest, )
Sin von ihm sa hach erhaben, and der Bin ihm burch sein Blut erlanste)
Jesum soll mein Leben loben;
Ihm will ich, (tenn ich bin sein.)
Weine gange Seele weiße.

Was ich schwur, und ihr auch schwur. Brüder, als im Wasserbade Eine höhere Geburk Heil uns gab und Gottes Gnade, Schwör ich wieder: Sein allein, Reines andern will ich fenn!

Ich entsage, Sasan, die,
Dir, o Welt, und dir, o Sunde.
Ich entsag' euch; weicht von mir
Sottes Erben, Gottes Kinde!
Eure Luft ist Schmach und Pein;
Sottes nur will ich mich frang.

Baden

Wachen will ich, siehn um Kraft,
Daß ich siets auf seinem Wege,
Deilig und gewissenhaft,
Und im Glauben wasdesn möges
Und er wird mis Kraft verleihn,
Treu bis in den Tod zu sepn.

Dore mich; denn ich bin bein, Theuer dir, mein Gaff, arkaufet, Bin auf dich, um dein zu som, Bater, Sohn und Beift, getaufet. Ewig, ewig laß mich bein, Ewig laß mich felig; senn.

315. Rich.

3

Nühme, Seele! bein Gefang Triumphire, rahme, finge! Sieb ihm Flügel, daß dein Dank Bis jum Throne Gottes dringe! In der Engel jauchsend Chor Hebe fich fein Flug empor!

Meine Sanben brauten mir Schon mit meinem Antergange; Ich erbebte, Gott, vor dir, Und um Eroft war mir so hange; Ewigkeit, Gefet und Grab Schrecken mich, und — Gott vergab.

In der fenerlichsten Racht Rang für sundige Geschlechte Jesus Christ, zum Fluch gemacht, Daß der Nichter schonen machte; Und der seichten Racht Hat der Richter ist gebacht. Cep getrost! Vergeben sind,

denn du glaubest, beine Sunden;

dig bist du Sottes Kind.!

der vermag das zu empfinden?

Belche Celigseit und Ruh!

Bott, wo ist ein Gott, wie dn?

Ich empfieng ihr göttlich Pfand, Beinen Leib, für mich gegeben, Und fein Blut; ich nahms, und fand In dem Blute heil und Leben. Preis der feperlichsten Nacht! Ewig werde bein gedacht!

The second of the second

Anserwählter, Mittler, Freund, Ursprung aller meiner Freuden, Preis sen dir! Mit dir verein Wiff ich mich von dir nie scheiden. Ewig, ewig bift du mein! Ewig, ewig bift du dein! Ich, entjudt am beiner Bruft;
Bill auf bene Stimme merten.

Hohe himmelvolle Luft.
Flammt mich an zu guten Werken:
Slaub' an Gott und heiligkeit.

Sep mein Schmuck und Feperkleib!

Ich, ein Pilgeim, strecke mich Rach bem Kleinod an dem Ziele; Sicher, daß ich bald durch dich Gottes Seligkeiten fühle, Da, wo stets dein Bod erschaft. Komm, Herr Jesu, komme bald!

116.

Sa hehe, Dere, von meiner Sinden Barde Kun entlastet, deinen Ramen; Rich ganz geheiligt: Würde nur, ach würde Rein Geläbb' auch That und Amen, Rein hoherpriester!

Es ruft, es feufget meine gange Seele Um die Rraft, es ju erfüllen, Damit ich ftandhaft beine Wege wähle, Ungetäuscht nur beinem Willen, Richt Luften folge!

Auf mir aus beinem himmel: überwinde! Liffe täuschen und verderben; Ich frone dich, wenn ich getren dich finde! heil den Kampfern, die mir fierben! Die werden leben?

18 7 . 2

Dit

Mit dir, du Ueberwinder, will ich ftreiten.
Rach dem Rampfe gieb die Krone
Mir, Deinem Streiter, deine Sengkelles, wie Die Unsterblichkeit zum Lohne, wie in Bergelter!

And the best of the true to

erine in independent auch eine eine frage erine in der konstellen eine eine eine gestellte gesche der in der konstelle geschen Wert kinden geschen gesche geschen geschen geschen gesche gesche gesche gesche gesche gesche gesche g

117. D

Du gingft, o Seiland, bin , fur uns ju leiben, Erwarbft uns allen beines Simmels Frenben, Und ftarbft, von Fluch uns, und von allem Bofen Uns ju erlofen.

Des follen beine Junger nie bergeffen, Die wir von einem Brod und Opfer effen, Bon Einem Relche trinfen, alle Brudtr in Bund beine Glieber.

ឃាល់ស្រងក្នុង "កាស្ត្រ ។ អ្នកស្តេច

Dein heilig Mahl gebietet ben Genrinen, ... Durch Ginen Geift mit dir fich zu vereinen, ... Daß unter Einem hirten Eine Beerde

Wir find mit Einem Opfer, Gott, erkaufet: Wir alle find auf Einen Sod getaufet, Daß jeder nun mit gleichem Ernst und Triebe Den andern flebe.

II. Theil.

0

Sigio

Wie darf benn die, die Einen herrn bekennen. Der Streit, wer mehr Erfenneniß habe, trennen? Und herzen, die fich eines hellands freuen, Zum haß entzwepen?

Soll nicht, wer fart fich fühlt, bie Schwächern tragen ?

W 144 11 7.7.

Darf, se der Einigkeit der Lieb' entsagen?
Und, beine Gite schonte boch der Schwachen.

Wenn wir wie Bruder, ben einander wohnten, Und, (wer'ein Bruder;) feiner Schwächeschonten: Wierwarden wir, dir ahnlich schon auf Erden, Wie selig werden!

Der danke, wer mehr Licht hat; er fen weife, Ritht fich nur zu gefallen, dir zum Preise Sen ere den Brudern; und an Einsicht größer. Sep er auch beffer!

Œ

Er wiffe, daß die Wahrheit gleich der Sonne, Erft Morgenroth in, eh' in voller Wonne, Sie, wenn ihr Mittagsglang die Erde schmucket, Das Aug' entzücket!

Er liebe mehr, bamit, wer irrt, aus Liebe Sich frener in der Wahrhelt Prüfung übe, Und gern zum Lichte, fren vom Bruderhaffe Sich leiten laffe!

Auch bagu muffe beine Lieb' und bringen! Du wolleft, Serr, dieß große Wert vollbringen! Daß unter Einem Sirten Eine Seerde

ŗ

Ach, Gott, ruf beinen Richterblick, Der mich burchschaut, bon mir guruck, Zuruck von meiner Seele! Denn im Gericht Besteh ich nicht, Der ich so hausig sehle.

Wie forgt mein herz, und angfiet fich Gott, richte nicht; benn ich will mich: Vor dir aufrichtig prüfen. Entdeckt mir nicht Dein Wort, dein Licht Ganz meiner Seele Tiefen?

Wie unegrundlich bin ich mir! Berbirg, verbirg dich nicht vor dir, Zu leicht getäuschte Seele! Ifts ein Gewinn, Wenn, was ich bin, Ich vor mir felbst verheele?

20

Bet

Bertraue beinem Stolze nicht, Berschleuß deine Ohr, so bald er spricht; Fleuch seine Läuscherepen! Dein Selbstlob lügt; Der Stolz betrügt Rit leeren Schmeickelepen.

Rimm bein Gefet, und hörerfin, Bet au, tritt auch jum Sinai, Und hore Gott im Wetter ? Du sollst vor mir, (Gott beischts von dir;) Richt haben andre Satter!

Dein Rame Ift groß; misbrandje bur Den Namen nicht. Set an und rub' la Tage meiner Feyer; Dann ruf mich an, ind werde dann ir, beinem Goetpigetfeuer!

₫ 3

Wiecift vom Sappt bis auf den Fuß So frant als ich? Gedant', Entschlußes Begierd' und That find hole. Verderbt bin ich; Wer ift, der mich

Bisch eine Zukunft fürchtet firt Laß ab, o Fluch pon Sinai, O Fluch vom Weltgerichte! Tilgt doch bie Schuld Der Sohn voll Huld, Daß Gott mich nicht zernichte.

119. Ach

Uch, jurne nicht, Und dein Gericht Berschone, Gott, mich Armen! Denn / Wirness du: Wo find ich Ruh, Wo Mitleid, wo Erbarmen?

Ich bin is matt, Und niemand hat Bermögen, mich zu heilen. Bor deinem Draun Bebt mein Gebein; Du wollest, Gott, mich heilen!

Du brauest mir.
Wie ist vor dir,
Herr, meine Seele hange?
Wie lange soll
Ich schreckenvoll
Im Snade slehn? Wie lange?

MA.

D Seil ber Belt, .

Mein Glaube balt

Dich, und will bich nicht haffen!

Gott liebet bich ;

Wie fann er mich,

en du verföhnt haft, haffen ?

120. Œr.

Erzeig' an mir, Erbarmer.! beine Gnabe; ? Bieb, daß fie meiner Lafter mich entlade! Du haft ein Baterberg; Du liebst bas Leben; Du tannft vergeben.

Dein Sifer muffe fich an mir nicht rachen ! Gott, wasche mich von allen den Berbrechen, Die mich beflecken; rein von allen Gunden, Die ihn entzünden !

Contract Carry & Carry

Ich weiß bie lafter! welche mich entweihen; Ich fuhle fie; ich febe, wie fie brauen. Sie fchreden mich bes Lage, in bangen Rachten, Dich Ungerechten!

Jehova, bir allein hab ich gefündigt? Rich ichreckt ber Fluch, ben bem Gefes vertundigt! Uch unter feinem Born vergeh Ich Urmer! Sep mein Erbarmer! Ja, Richter, beine Drauungen beweisen, Daß du gerecht bift; beine Strafen preisen Dich, baf du rein fenft, beilig, ber Berbrecher Burchtbarer Radir.

Du liebft ein reines heiliges Gewiffen. Ich gieb es; laß in meinen Finsternissen Dich deine weisheitvolle Gnade febene.

greiter & traffe mit fried gie bei ein

Berbirg, verbirg vor beinem Angefichte Mein Uebertreten, daß es mich nicht richtel Dig aus die Lafter, die mich, herr, entweihen, Die mich nun renen!

Erschaff in mir, Gott, eine reine Seele, Ein neues hert, das beine Mege mable, und iften mach' es fest, und iftente mein Befrebeng. Rur dir zu leben!

Ber.

Berwirf mich nicht ben beinem Angefichte ! Sieb beinen Geift, bag er mich unterrichte; Berweigr' ihn nicht, bag er auf beine Wege Rich leiten mogel

Erquicke mich in meiner Seele Leiden Mit beiner hulfe; gieb ben Seift ber Freuden, Damit er, weil ich feine Rraft befige, Dich unterftuge !

Erdffne meine Lippen tich ju loben! Es werde, herr, dein Auhm von mir erhoben! Ich will voll Dankbarteit, auf alle Zeiten, Dein Lob verbreiten.

191. Dere,

Derr, hore meine Worte,

Nimm meine Bitte an!

Du bift an jedem Orte

Der Gott, der helfen kann,

Mert' auf mein Flehn zu dir

Um Starte, beinen Willen

Gehorsam zu erfüllen;

Das, das ersieh jeh mir!

Serührt von deiner Snabe, Safe ich die Sunde nun, Flieh' ihre krammen Pfabe, Was dir gefällt, zu thun; Denn du bift nicht ein Gott, Der gottlos Wesen liebe; Wer Snabe sucht, der übe Dein heiliges Sebot!

Wer fle derebet, wied leden,
Denn du bist fromm und gut;
Doch willst du nicht vergeben
Dem, der nicht Busse thut.
Dein Sohn perschante dich,
Und lehrte, wie die Sünds
Zum Eifer dich entjunde,

Mit feinen Leiben mich.

Ich will bich, Ageth arhoben.

Das du so heilig bist;

Das Sändern in parsedun,

Orin Ders so willig tisk.

Ans Huncht und Kebe dein,

Will ichs in meinen Liedern

Erzählen meinen Brüdern:

Der Richter kann verzeihn!

U. Theil.

Berschonen kann ber Racher,
Der Richter kann verzeifen,
Und reuige Berbrecher
Rein machen und erfreun!
Derr, wunderbar und groß
Im Strafen und Erbarmen,
Uch feste du mich Armen

dim mi.

Und einer folden Liebe Bedachtnist treibe mich; ? Daß ich, was recht if pribe, Voll Liebe gegen dicht. Sie preise, wer es weiß, Wie Sandenlassen drücken, Und opfre voll Entpacken Dir Liebe, Dank, und Preis. Doch, ach! so viele wissen Richt, wie voll hulb du bift. In ihren Finsternissen Richt, was dein Eifer ist. Sie, (gleichwohl find sie bein,) Sehn nicht das Licht des Lebens. Uch, foll dein Sohn vergebens Zur sie gestorben sepn ?

Mch, führe fie jum Lichte;
Such ihre Befferung
Durch Wohlthun; durch Gerichte
heilsamer Züchtigung;
Daß beiner Gnade Ruhm
Stets mehr verherrlicht werde,
Und jeder auf der Erde
Des Sohnes Eigenthum!

Eaf alle; die im Slauben Sich seines Helles freum, Aus deiner Hand nichts rauben, Werth deines Schutzes seyn; Daß jeder, dir hier treu, Bedeckt mit deinem Schilde, Sang ahnuch beinem Bilde, er Sohn ift meine heiligkeit! Bas bebt benn mein Gewissen? Bas jagts, daß bas Geses mir braut? Er litt, sur mich ju bugen. Der Sohn ist hier; was schreckt bu boch, des Geses Fluch, mich noch? Der Sohn ist mein Vertreter!

Verfammlen meine Sanden fich Ju meiner Qual jusammen, Und Sott, mein Sott begnadist mich: Wer darf mich dann verdammen? Sie fordern Tod; fie dräuen mir Verderben; Sottes Sohn ist hier; Der ift für mich gestorben.

Für mich! Für mich! Ich habe gwar Den Zonn das dern verdienet; Allein das ift auch swig wahr: Der Sohn hat mich versühnet. Ich glaub' an ihn; er macht gerecht. Der heer kann nicht für seinen Knecht Umsonk gelitten baben,

. Eins

Sch foll jum Leben dringen, Ihr welches Gott mich schuf; Goll nach bem himmet ringen; Das, das ift mein Beruf!
In einer Welt voll Sanden Goll ich nur ihm mich weihn, Sie sliehn, sie überwinden, und dann erft seig feyn;

Ju meiner frühften Jugend Dat er mich bas gelehrt. Schön, gottlich ist die Lugend, Und meines Eifers werth. Ihr folgen reine Frenden. Und wer, was Sott will, thut Dat selbst in seinen Leiden Zufriedenheit und Muth. Und, wenn der Pilgar Gottes Der Sünder Lust verschmäßt, Wenn er, trof ihres Spottes, Auf seinem Pfade geht: Was wird ihm nicht zum Lohne! Wenn er die turze Zeit Getreu war: welche Krone!

Das gland' ich; mich verlanget,
Dein Kind, v Gott, zu fenn ;
Und meine Seele hanget
Doch nicht an dir allein!
Ich weiß, ich werde flerben;
Und liebe doch die Welt.
O herr, welch ein Burderben,
Das mich gefangen halt!

Balb manbl' ich beine Wege Mit Luft 3 und plößlich bin Ich ohne Kraft und träge; Ermüd' und finke bin. Ich lasse! nach, zu ringen; Und doch ists mein Beruf 2 Ich soll zum Beben dringen;

Für welches Gott mich font.

Dir seuf; ich anzuhangen, Erbarmer, bir affein. Du hast es angefängen; Das gute Wert ist bein. Bollende, Gott, vollende, ... Was mir bein Wort verhöffe! In beine Vaterhande

**शक्स** 

## Achtes Buch.

Ł

Groß ist des Höchsten Rame In seiner ihm geweihten Sacht, Die ihm des Weibes Saame Zum Deiligthum erbauet hat, Bedeckt mit seinen Flügeln, Freut sie sich ihres Deren. Er wohnt auf ihren Hügeln, In ihren Tempeln gern. Viel bransten oft, wie Wogen Im Weltmeer, in dem Krieg, Bestürmten sie, und jogen Bordep und ohne Sieg.

Denn Gott hat fie erhentet, Sat fie gu feiner Stadt erhöht; Sie, die nur ihm vertrauet, Und ewig durch sein Wort besteht. Bon ihren Bergen flammet Umber der Wahrheit Licht;

linb

Und wer es fühlt, verdammet, Den Wahn, durch den es bricht. Der Finsternis entrissen, Erleuchtet er fich gern, Und reinigt frim Gewissen, Und dienet ibrem Gerrn.

Da hat er Eröfkerinnen e
Die Lehren, welche Gott ihr gab;
Wenn seine Thränen rinnen,
So trocknen sie die Thränen ab.
Sie zeigen seinen Tritten
Des Rochtes sichre Bahn;
Sie führen ihn zu Bitten,
Die Gott gestien, an;
Sie zeigen auf dem Throne
Ihm seines Herèn, den Sohn;
Um Ziele seine Krone,
Der treuen Kämpser Lohn;

Die Krone, die Belohnung Bewinnt der Bürger diefer Stadt, Der hier fich seine Wohnung Erbaut, der hier gestritten hat. Errettet vom Berderben, Eilt er in hoher Rub, Und freudig selbst im Sterden, Dem Baterlande zu. Dann wird er zu den Frommen, Die schon des Lohns sich freun, Bom Bater aufgenommen,

Frohlocke, Kirche! Singe, Erhebe beines Königs Ruhm! Breit' aus sein Reich, und bringe Der Gunder viel ins heiligthum, Das sie gereinigt werden, Das sie, von dir erhellt,

36m bienen ; tenb auf Erben Gern thun, was ihm gefällt; Bis alle beine Scheuern Boll Garben find, wie wir, Der Ernbte Beft, ju fepern , and ange Bereinigt all' in dir.

Bon ganzem Herzen rühmen wir, Sott, deine Wunderwerte; Frolockend singen wir von dig, Bon deiner Huld und Starte! Dein erstes Eigenthum War Juda, dein Ruhm; Richt lange! Denn es nahm Den Retter, als er fam, Richt an, wollt' ihn nicht kennen.

Nerfolgt haben fie den Sohn Mit undanfbaren Plagen; Seldstert und bebeckt mit Sohn, Und an das Kreus geschlagen. Als er im Grabe war, Frolockte die Schaar; Der Feinde Haufen schrie: Er liegt getöbtet! Nie, Nie wird er auferstehen!

L. Theil.

9

Fr

Er aber ift erstanden; ist
Erhöht zum herrn von allen;
Doch, mörderische Stadt, du bist,
Du bist, du bist gefallen!
Gott richtet! Und gerecht!
Der Mittler, sein Anecht,
hat überwunden, hat
Vollendet Gottes Nath;
Ein herr, und auch der Nichter!

Du wurdeft, Calem, nicht betehre Bon deines Gottes Zahren. Wie wardst du, Gunderin, gerftort! Co tann der herr zerstoren! Prophetenmörderin! Wiel Christen wurgtest du; Erst schwieg dein Sott dagu: Dann hat er bich gerichtst. Er, Jasus, herrschet ewigsich, in recht Gericht zu üben. der glaubet, des erbarmt er fich, elohnet, die ihn lieben. der, darum harren dein, die deiner sich freun; denn du verlässest nicht, die, herr, dein Angesiche Rit treuem Glauben fiches.

Preist Christum, preiset euren Herrn; besinget seine Werke. besinget seine Werke. biet nur zu ihm; er hort euch gern; ift eure Huff' und Starke. Bir leiden; hilf und bald? Der Feinde Gewalt Bird wieder fürchterlich. bilf und; wir wollen dich, du Schut der Frommen, loben!

Die Heiden haben auch getobt;
Ihr Märtprer send Zeugen!
Sott wußte, (hoch sen er gelobt!)
Der Stolzen Troß zu beugen.
Wo sind sie? Umgebracht!
Die heilige Macht;
Erschreck euch, Sünder, doch!
Sott hilft den Frommen noch;
Noch ein gerechter Richter.

Uch, möchten doch die Sunder sich
Bu Jesu noch bekehren!
Uch, ließen fie sich, Jesu, dich
Den Weg zum Vater lehren!
Denn ließen sie sichs reun;
Du würdest verzeihn;
Es trafe dein Gericht,
Die Buse thaten, nicht;
Gie würden felig werben.

Erhebe bich; steh auf; sieh auf; Und hemme, Gott, auf Erben Der Uebertretung frechen Lauf; Laß sie nicht machtig werben! Laß herrschen deinen Sohn! Sein heiliger Thron Sen fest gegründet, steh; Und jeder Deide seh:

Er fen ber Berr ber Bolfer.

Lobfinge, Ihr Wolfet, preift ben Cohn; Bringt Chr' und Rubm ihm herr Balle nieder, killer bor fenkis Shrow; 2 Denn er ifts wurdig! et!

Den aller Engel Lobgefang Roch , eb' ihr wart , erhob , Dem jauchte , Menfchen , euer Dank ' Ein jubelvolles Lob!

Ihn foll ber Sunder preisen; soll Frolocken feiner Macht! Die Stimme Jesu Christi scholl Bom Rreug: Es ift vollbracht!

Des Tempels Borhang reift entzwey! Sie schallt; bie Erd' erbebt; Der Fels sturgt ein; auf ihr Geschrey Erwacht der Lode' und lebt! Die Stimme fchallet burch bie 28 le Bu jeder Ration , Und jeder Gogentempel fallt Und jeder Gotterthron!

Die Stimme, Jesu geht mit Macht; Der Sunder hort und bebt! Er hort: Es sen sein heil vollbracht; Er horts, und glaubt, und lebt!

Die Stimme Jesu labet euch, Ihr, die ihr elend send, Bu fich in seiner Wahrheit Reich, Belehrt euch, und erfreut!

Auf ihr gewaltiges Gebot Siebt, wenn er fommt, das Meer, Das Grad, der Abgrund, und der Tob Die Todten Gottes her!

3 4

Sie donnert dann, ihr Gunber, euch Tief in den Pfuhl hinab; Euch, Fromme, rufet fie ins Reich, Das ihm der Bater gab!

Ihm fen ihr ewig Lob geweiht!
Erlöfte, freuet euch!
Bon Ewigfeit ju Ewigfeit
Währt eures Ronigs Reich!

Sin voller Strom ber Monne fliest Bon feinem Throne her ! Lobfingt dem König! Burdig ift Des frohften Lobes Er! Silf., wo ber wahren Christen Zahl
Sich wieber, Herr, vermindert;
Wenn Spott, wie sonst Sewalt und Qual,
Der Kirche Wachsthum hindert;
Wenn deiner Frommen wenig sind,
Die deine Wege wallen;
Wenn, ju fallen,
Go gar auch der beginnt,
Der dir mit Eifer folgte.

Bor Alters, eh' dein Bohn erschien, Da waren auch der Frammen Nur wenig; wenig haben ihn Erfannt und angenommen: Viel waren auch der Heuchler da, Die dein Gesetz verkehrten; Schriftgelehrten, Von denen keiner sfah,

35

Da machtest bu durch beinen Sohn. Die Gleißneren zu schanden.
Cohffen wiches ba, troß bet Holle Drofin, Der Glaub' in allen Lunden.
Es sprach ber Gogendiener heer,
Entstammt vom Stolz und Geize:
Der am Kreuze.
Der sep verworfen; Er

Weil denn die Jünger meines Sohns Derkinge find, Shie Retter, Ein Spiel des Billimo, ein Lied des Johns, Ein Opfer eiller Götter: So will ich, (sprachst du.) auf, und nun Auf Erden Jülfe schaffen, Nicht durch Wassen; Doch will ich Wunder thun Und ihre Götzen stürzen.

Polar and Sim Sid of 2

Dein

Dein Wort ist, wie das Silber, rein, So glänzend, so bewähret,
Berth, Gott, von dir beschüft ju sehn,
Durch deinen Schuß Verffärkt.
So hat es Tausende, voll Kraff,
Den Weg des Seils geführet,
Sie kegieret;
Vermag dies noch, und schaft
Die Renschen um, die's gläuben.

Bewahr' uns denn bein heilig Wort;
Bewahr' uns vor den Spättern,
Die ist die Laster hier und dort
Und ihren Wis vergöttern!
Denn allenthalben, Gott, einstehn;
Ruchlose; beine Ründer
Werden Sunder,
Mo, die dein Wort verschmähn;
Mit ihrem Spotte herrschen.

Sott ift ein Schut in Mothen, Und seiner Kirche Zuversicht. Wenn wir um Sulfe beten, Wersagt er seine Dulf' ihr nicht. Es brech' aus seinen Saulen Der Erdfreis auf sie ber; Laßt jede Liefe heulen; Laßt ihre Passer toben; Laßt ihre Passer toben: Sie Stürzen doch sie nie; Sott hat die Kirch' erhoden, Und er beschirmet sie.

Sie ift ein Fels im Meere. Es fturme wilder Wogen Fluth ? Doch bricht fich, Gott jur Ehre, Un diesem Felsen ihre Buth. Ob auch schon oft auf Erden, In Nacht verhallt, ihr Licht

Chien

Schien ausgeloscht zu werben: Bertosch es bennoch nicht. Es strahlt' aus allen Rächten!— Nur mächtigen hervor, Weil Gott zu Gottes Rechten Zum Tempel sie erfohr.

Gott ist in ihren Mauern,
Und ste, erbaut auf Golgatha,
Die Stadt des herrn, wird dauern,
Wie der, den sie dort bluten sah.
Die Erde wird vergehen;
Der himmel nicht bestehn:
Die Kirche wird es sehen,
Und nicht mit ihm vergehn.
Daß sie ganz herrlich werde,
Wird, ihr zur Seligkeit,
Der himmel und die Erde
Berjünget und erneut.

Sie hat schon viele Sunders,
Doch oft bedrängt durch Macht und Spott,
Bu dir bekehrt; viel Kinder
Bum himmel dir gebohren, Gott!
Roch spotten ihrer viele:
Sie aber achtets nicht;
Sie schauet dort am Biele
Die Kron' und bas Gericht.
Schmäht immer, schmäht, ihr Spotter!
Denn fruchtbarist sie noch.
Der herr ist ihr Erretter;
Sie triumphiret doch.

Er wird ben Kriegen fleuern, Die ihr noch wider fie beschließe; Gie wird ein Siegsfest fenern, Das wonnevoll und ewig ist. Bernehmts, ihr neuen heiden! Gott rettet ja fo gern. porche ihm! Lernt mit Freuden n ihr den Dienst des Derrn; werdet ihr entrinnen, d, wenn ihr Linder fest, d Rronen noch gewinnen

s einen eblem Streit!

rap. Trium.

Triumphire, Gottes Stadt, Die sein Sohn erbauet hat! Rirche Jesu, Freue dich! Der im himmel schützet bich.

Deine Feinbe muten gwar: Bittre nicht, bu fleine Schaar; Denn ber herr ber herrlichfeit Machet beine Grangen weit.

Nimmt der Bolter Loben gu: Laß fie wüten; leide du, Leide mit Gebuld und Muth! Blute! Fruchtbar ift bein Blut.

Deinen Keinden eilt er nach, Siegt und rächet beine Schmach; Und allmächtig beugt der held In bein felig Jochibie Welt. Alle, deren Grimm dir droht,' Raumt der Starke weg, wie Roth; Exelbt fie in die Flucht, wie Staub, Und der Erdkreis wird dein Raub.

Rirche, rufe! Lehrerin, Zeuch in neue Welten bin! Lehre, denn fie follen bein; Alle follen Gottes fepn!

Wer nicht glaubt, und boshaft irrt; Dich verwirft, bich schmaht, der wird, . Schrecklich wird er einst vergehn, Richt bas Untlig Gottes sehn.

Rubm' es! Singe: Jesus lebt! Jesus, der mein Daupt erhebt,; Der, wie sehr die Holl auch tobt,

- II, Theil

Er fen angebetet! Er! Bott fest Bater, der uinfer Raum mer macht, und wenn es fürm Meine Rinder mir beschiemt!

Soch erton' Ihm mein Gefang ! Lauter, jubelvoller Dank Lone weit fein Lob umber! Er fen hochgelobet! Er!

Daß er feinem Sohne Sieg Weber aller heiben Rrieg, Ihm, weil er die Menschen liebt, Ihm die Welt jur Beute giebt! obfinget! Gottes hulb und Macht, ntrieb des Aberglaubens Racht, id jedes Irrthums Finsternis, er uns sein heilig Wort entris. bfingt dem herrn!

Berdunkelt hatten uns fein Licht libst Christenlehrer; ließens nicht is leuchten, bis durch Lit und Zwang neuen Gögenbienst versanf is Bolt des herrn.

Da follten wieder Holy und Stein, kin' und Staub und heilig fenr, neue Mittler und, o Her., heiligen und Märthret, hibr Berdienst.

Da follten fie in fiber Roth tuten konnen; da, v Gott, fibst ermählte Qual und Pein ihrer Weg zum himmel fepn; Lod Beg zu bir! In deinen Tempeln ward faum mehr Un deinen Sohn gedacht, und er, Er hatte nicht allein gethan, Was unfre Schulden tilgen fann; Er nicht allein!

Geschent' und Schafe mußten wir Den Prieftern bringen, um von dir Bergebung zu erkaufen; huld Für unbeweinter Gunden Schuld, Aus ihrer Sand.

Und webe bem, ber sich ihr Joch Zu tragen weigerte; der noch Nach deinem beiligen Gebot` Ellein dich ehren wollt', o Gott, Und deinen Sohn!

Da fraß der Scheiterhaufen Glut, Wiel treue Zeugen Gottes; Blut, Das floß, wie Waffer; und daben Gebacht ihr Burger noch, bas fen Ein gottlich Wert!

Lobfingt, lobfingt dem herrn! Denn er hat uns befrent! Run ift nicht mehr Der Chrift ein Sclav, und kein Tyrann Sein Lehrer; das hat Gott gethan. Lobfingt dem herrn!

Er kam und ftand ber Rieche ben; Da wurden die Gewissen fren. Schon stralt ben benen auch, die nicht So glücklich find, als wir, mehr Licht; Lobfingt bem Herrn!

Bewahrt, das i. Wort des Herrn, und sepb Berträglich; Wahrheit, Frommigkeit Und Lugend sep der Kirche Zier; So steget sie; Gott ist mit ihr; Sott ist ihr Schus.

Zage nicht, daß seines Wortes Licht Richt gleich durch alle Nebel bricht; Daß Spotter feine Wahrheit schmähn; Die Lehre Jesu wird bestehn; Sie ist von Gott.

\$ 3

Cebt

Seht Sottes Sonn' an fie erhellt Nicht gleich auf einmal afle Welt, Wohl dem, der seines Lichts genießt, Wenn er ein Kind des Lichts auch ist! Das laßt uns senn!

Lobfinge, lobfingt dem herrn, und freut Ihr Christen, euch der Emigkeit! Da wird kein Zwiespalt, da allein Ein hirt und Gine heerde fenn. Lobfingt dem herrn!

Meun

## Neuntes Buch.

Warum verschmaben Menschen doch Die Rettung ihrer Seelen, Und saumen, Shristi sanstes Joch, Die leichte Last, zu wählen? So vieler Herz verlanget nicht:

Nach seinen eblern Sätern;
Das Slück des Glaubens und der Pflicht Ift steischlichen Semüthern Ein Schaß, den sie nicht kennen.

Und doch hat Jesus, welcher wohnt Zu seines Baters Rechte, Selbst seines Lebens nicht geschont, Das er sie retten möchter. Er selbst hat uns mit Gott versöhnt; Hat uns nicht sterben lassen. Wir Sünder hatten Zorn verdient; Doch wollt' er uns nicht hassen; Er bat: Gott! laß sie leben!

\$ 5

Der

Der Bater bat den Sohn erhört: Der Bater will vergeben. Wer, (sprach er,) sich zu dir bekehrt Und glauben will, soll leben; Befrepe sie von ihrer Last; Gieb ihnen, Sohn, Erquickung; Sieb allen Müden Feied und Rast; Den Treuen die Entzückung Und Wonne deines himmels!

So reist boch nicht ben Jorn bes herrn Aufs neu, ihn zu entbrennen; Dient Jesu, seinem Sohne, gern; Lernt seine Guter kennen: Thut Buse, glaubt und heiligt euch, Eh' eure Zeit vergehet. Kommt, Sünder, weil euch in sein Reich Der Eingang offen stehet. Der Eingang in den himmel.

132. Wenn

Mach dieses Lebens furzem Rampfe troffen? Wen schmackt im himmel einst vor deinem Ehrone

Der Sieger Krone?

Mur ben, o herr, ber, abgewandt vom Sofen, Sicht von ber Sunde Herrschaft läst erlosen; Der an ben Sohn glaubt, seinen herrn ihn nennet,

Und frey befennet;

Der beine Wahrheit unter Abams Rinber Berbreitet, fle erleuchtet, und die Gunder Durch Thaten reigt, mit einem beffer'n Leben Dich ju erheben;

Der, was er glaubt, gewiffenhaft auch übet, Die Menfchen all', als feine Brüder, liebet, Riche laftert, fie nicht frankt, picht folg fich blabet, Und keinen schmabet;

Der

Der Gunden haffet, und boch mit ben Gunden Mitleiden fublet, und an beinen Rindern Die Gottesfurcht und ihre Gaben ehret, Balt, mas er fowdret;

Der nicht ber Brüber Ruhm und Glud beneidet, Gelbst reich, bie Armen speist, die Nackten kleibet, Frob, ohne Bucher auch mit milben Gaben, Gemüßt zu haben;

Der, judig in Gebanten, teufch auch lebet; Der feiner Sobeit nie fich überhebet; Im Blucke maßig, gutig und bescheiben, Getroft im Leiben;

Den, ben wirb, Gott, Die Monne ber Er-

Rach biefes Lebens furjem Kampfe troffen; Den fcmudt im himmel einft vor beinem Throne Des Mittlers Krone.

133. Dein

Dein bin ich, herr! dir will ich mich Jum Opfer übergeben. Lebendig, heilig, rein will ich Bor deinen Augen leben. Wie könnt' ich eines andern seyn? Bin ich nicht burch die Schöpfung bein? Richt bein durch die Erlösung?

Ich fiel, und wandte mich von bir, Bur Finsterniß vom Lichte: Doch wandtest du bich, Gott, zu mir Mit beinem Angesichte, Erbarmen war bein Angesicht. Rich von der Finsterniß ins Licht-Bu dir zurüst zu rufen.

Dein, bein ift die Barmbergigkeit; Du liebest felbst die Sunder. Send, (rufft du,) beilig, mir geweiht Und meiner Gnade Kinder! Last euch erneuern; werdet gut; Dort fließet der Verschnung Blut, Von Sunden euch zu waschen!

Dein

Dein Sohn, o Gott, wird Mensch und stirbt, Und leidet unfre Etrafen; Bust für die Laster, und erwirdt, Dem himmel ihre Sclaven; Wie könnt' ich eines andern senn? Bin ich nicht durch die Schöpfung dein? Nicht dein durch die Erlösung?

Durch ihn verfohnt, und die zum Ruhm Ertauft mit feinen Leiden, Will ich mich, ich, dein Eigenthum, Bon dir nie wieder scheiden. Getreuzigt werde mir die Welt; Getöbtet, was dir nicht gefällt, Damit ich dir nur lebe!

Dies wirke beine Kraft in mir.
Ich habe kein Bermögen,
Die Laster, alles, Gott, was bir.
Verhaßt ist, abzulegen.
Hier ist mein herz, nimm ganz mich hin,
Und gieb mir einen neuen Sinn,
Damit ich dir gefalle!

So werd' ich, ber ich finster war, in Licht in beinem Lichte; Besteh' einst mit ber kleinen Schaar ber Frommen im Gerichte; frotocke bann und lobe bich, Das beine Treu' und Gnade mich Berecht und selig machte! Ach, die zweifelnden Sedanken: Werd' ichl treu und ftandhaft seyn? Werd' ich fingen? Werd' ich wanken? Wank' ich: Wird mir Gott verzeihn? Dieser Zweifel sind so viel; Dieser suchen, Sott, das ziel Deines Ruses meinen Blicken Zu verdunkeln, zu entrücken.

Die Versucher meiner Geele Sagen: Fruchtlos, thöricht sen's, Das ich, fromm zu sepn, mich quale, Allzuhoch bes Glaubens Preis. Ja so blumicht ist, so breit Richt der Weg der heiligkeit, Wie der ebne Weg der Lüsse; Ift ein Dornpfad in der Wüsse, Aber bu haft auch getitten,
Sesu Christe! nicht für dich;
Einen harten Rampf gestriten;
Der Bersuchung Rampf für mich.
Meine hülfe sen denn du!
Sied der müden Seele Ruh!
Jede Günde will ich hassen;

Meine Seele betet: Starke Mich, o Mittler! und du sorst. Rube giebst du; ja ich merke, Daß du Kraft und Muth gewährst. Sen der Lüste Weg doch breit; Schmal der Meg der heiligkeit; Fröhlig sen dort das Setummel: Deine Bahn nur führt zum himmel,

II. Theil.

9

Weicht

Weicht, ihr zweiflenden Gedanken: Werd' ich treu und standhaft senn? Werd' ich siegen? Werd ich wanken? Wank' ich: Wird mir Gott verzeihn? Wein versuchter Mittler giebt Hulfe jedem, der ihn liebt; Giebt mir heilige Gedanken, Muth und Treue nicht zu wanken. fürchte Gott: Was tann mir fchaben?
läusre; Vater, läutre mich!
ahre, mich auf beinen Afaden,
ich dich ehre, Gott; nurs dich,
ich, die gang geweiht und treu,
kichert beiner Gute fen!

Vereine mit beinen wahren Kindern,
I ich der Sofen Umgang fliehn;
I sichern, will vermeßnen Gundern,
ihrer Freundschaft mich entsiehn.
haß ihr frevelndes Geschwäß,
Lästern wider dein Geseg.

Bo beine Frommen dir lobfingen, fie vor deinem Sohn, dem herrn, Opfer ihres Dankes bringen, wo fie danken, wohr ich gern ; opfr' auch ich Gebet und Danks, shalle dir mein Lobgesang.

) D

Da lern' ich dich, mein Bater, lieben Da beine Wunder recht verstehn; Mein herz in beiner Beisheit üben, Mich vorbereiten, dich zu fehn, Dich, der von Gunden mich befreyt, Im Sige beiner herrlichkeit. anket Gott! Erhebt ihn! Singet
it unserm Schöpfer! Preist ihn! Bringet
valt und kob und Chr' ihm her!
ben Himmeln und auf Erden
kb' er nur angebetet werden;
r Herr, der Herr ist Gott!
ist kein andrer Gott,
Jehova!
ist allein,
war und senn

Als in Stens Luftgefilde.

E Mensch, geschmückt mit seinem Bilde,

s seinen Schöpferhanden kam;

t erkannt' er Gott, fiel nieber,

d sang wit frobent Dank ihm Eleber,

s er ans feinen Sänden kam.

Ewigkeit wird, ber er wark

3

Der

Der herr, der iherr allein Gebot der Welt, ju senn, Schuf den Menschen, Sein ist die Welt, Die er erhält; Sein der beseelte Staub, der Mensch,

Trauert tief! Er ist gefallen!
Sefallen ist der Menschil Gefallen!
Wer darf sich ruhmen, rein ju senn?
Seinen Schöpfer, der ihn zeugte,
Vergaß er; kniete bin und beugte
Vor Shien sich, vor Holz und Stein.
Stumm waren, blind und taub,
Vermodert leicht zu Stanb
Seine Götter:
Doch rief er an
Die, die nicht sahn,
Micht hörten, hülsloß selbst, wie er.

Seines Schöpfers Preis und Shre
Sab er Geschöpfen, baut' Altdre
Den Wögeln und Sewürmen auf;
Flehte mit gefaltnen Händen
Zu todten Bildern an den Wänden;
Hielt zu Tyrannen sie hinauf.
Für seine Laster auch
Dampst' hoch empor der Rauch
Seiner Opser;
Bis Erd' und See
Und Ties' und Höh'
Ein weiter Gößentumpel war.

Welche Laster, Gott, entweihten. Des heidenthumes finstre Zeiten; Wie hoben sie empor ihr haupt! Es umhüllten dide Schatten Den Erdfreis; Finsternisse hatten ihn deines Lichts, o Gott, beraubt.

Die

Die Erbe, Herr, ist deine Solls ewig finster senn? Ewig finster? Jehova spricht: Es werbe Licht! Und ihre Finsternis ist Licht.

Jion horts und sendet Deere Evangelisten, Gott zu Chre, Zu Ehre seines Sohnes aus. Und der Mensch erkennt Gott wieder, Bricht seiner Gögen Altar nieder, Wirst aus den Tempeln sie hinaus. Rein Weihrauch dampst umber, Kein Opfer dlutet mehr Seinen Gögen. Sie sind sein Spott; Es ist nur Gott Dis jur Erbe fernsten Grenze
Beh Gottes herrlichkeit und glanze
Bom Aufgang in den Riedergang!
Alle Rölker muffen kommen,
Ihn anzubeten mit den Frommen;
Ihm opfre jeder Lob und Dank!
Der Bater und der Sohn
Een jeder Ration
herr und König!
Bis Erd und See
Und Lief und Höh?
Allein ein Tempel Gottes ift.

Danket Gott ! Erhebt ihn ! Singet Gott unferm Schöpfer ! Preist ihn ! Bringet Gewalt und Lob und Chr' ihm ber! In den hummeln und auf Erden Ruß' er nur angebetet werden ; Der Söchke nur, und keiner mehr! 170

Der herr, ber herr ist Gott! Es ist fein andrer Bott, Ms Jehova! Er ist allein, Der war und sepn In Swigkeit wird, ber er war, ie schon ist Gottes Welt Und jedes feiner Werke! Wie gut zugleich, wenn ich Auf ihren Nuben merke! Für jeden gut, dem er Gefühl und keben gab; Bon seiner Sonne ber Bis auf den Staub berab!

Ihr taulendfarbig Licht Beftrahlt und warmt die Erde, Daß Berg und Thal und Feld Durch sie gesegnet werde; Daß sie, von ihr erfüllt Mit Pflanzen, Bluth und Frucht, Den Menschen sättige,

Şet

Wereinigt euch mit uns, Ihr himmet, Gott zu preisen! Ihr bellen Sterne, lobt Den Gütigen, ben Weisen! Erheb', o Sonn', o Wond, Den Bater jeder-Welt! Er sprach! Ihr war't! Erhebt Den Gott, der euch erhält!

Ihr leuchtet; euer Glang Entströmmt aus seiner Fülle. Ihr wandelt Jahr vor Jahre In segenvoller Stille, Boll Ordnung eure Bahn. Sott, euer Schöpfer, siehte Was gut ist? lenket euch; Und, was er will; geschieht. Verkündige sein Lob,
D Erde, preist, ihr Meere,
Den herrn der Welten! Lobt
Ihn alle seine heere!
Der Bogel, das Gewürm,
Der Ballsisch, jedes Thier,
Im Wald und auf der Flut,
Lobsing, o Schöpfer, die!

Auch, was und Rummer macht, Dein Blit, bein Feuerregen Bom himmel, auch bein Sturm, Dein hagel bringet Segen. Und wird das ftarre Land, Mit Schnee und Sis bedeckt, Zu neuer Fruchtbarkeit,

Was kann geschehn, das nicht Dein weiser Nath regiere?
Welch Uebel kommt von dir,
Das nicht zum Suten führe?
O lobt ihn, dankt ihm, findt;
Denn er ist weist allein!
Wer kann so weist und gut,
Alls unser Schöpfer, sepn?

174

Selobt fen Gott! Ihm will ich froblich fingen, Ihm Dank und Ruhm mit feinen Rindern bringen,

Ich will, vereint mit allen frommen Seelen, Sein Lob erzählen.

Groß, majestätisch find bes höchsten Werke, Werth alle, daß man fie erforsch' und merke. Mus ihnen ftromen heilige Vergnügen, Die nie verstegen.

Was er nur ordnet, , ist voll Schmuck und Ehre,

Daß er, wie groß er fen, die Menschen lehre; Der Sochste bleibt gerecht von Ewigkeiten Auf alle Zeiten.

Er baut ben Mundern, die fein Urm berbrichtet,

ein Denkmal, welchest keine Zeit vernichtet; Der Herr von fromme duldenbem Gemuthe; Der Herr voll Gute. Der herr giebt Speise benen, Die ifi

Was er verheiffet, das erfüllt er ihnen; Ep denkt des Bundes; ewig foll er währen! Weil sie ihn ehren.

Die Thaten feiner Sand find Recht un Treue,

Und Gott verheißt uns nichts, was ihn geren Der Fromme weiß, bas er aus Lieb' und Gu Gein Recht gebiete.

Es baliert ewig fest und unbeweget; Er hate auf Stein und auch ins herz gepräge Daß wir getreu und willig seinen Rechtens Gehorchen mochten.

Er sendet heff und Rettung feinem Erbes Damit es nicht ber Feinde Grimm verderbe. Sein Wort, die Frommen herrlich zu erhöhe Bleibt ewig stehen. Die Furcht bor Gott, Die Luft, ibn gu er-

Ift mahre Weisheit, führet bin jum Leben; Gie giebt Berftand und Licht, damit die Seele, Was gut ift, mable.

Bon ihr geleitet, wird fie Wege wallen, Die nie verführen, welche Gott gefallen. Der Ruhm, womit fie fich geschmuckt wird feben, Wird nie vergeben. Tallet nieber, fallet nieber, Betet Gottes Wunder an!
Ungahlbare hat, ihr Bruder,
Unfer Sott fur uns gethan!
Seht! wir schopfen, was wir haben,
Mus dem Strome seiner Gaben;
Jeden Borgug, der uns schmuckt.

Jeder ruhme beiner Starte, Jeder deiner Weisheit sich; Jeder preise beine Werke; Jeder, Bater, ruhme dich! Mit verhülltem Antlig' preise Dich der Starte, dich der Weise! Ihre Kraft und ihr Verstand Sind Geschent' aus beiner Dand,

Unfre frohe Dankbegierde
Muffe beines Ruhms sich freun;
Denn ber Rnechte Schmuck und Zierbe
Ist die Demuth, sie allein!
Sollt ich best mich überheben,
Was nur bu vermagst zu geben?
Was mein Slück ist, weil bu mich
Liebest? Und so väterlich?

Dich, mein Bater, will ich loben Demuthsvoll bis in den Tod!
Ewg sen von mir erhoben lieber alles, omein Gott!
Ungebetet follts du werden,
Beil im Himmel und auf Erden Riemand dir, Erhabner, gleicht,
Riemand deine Größ' erreicht!

Don ganzem Herzen lieb' ich' dich,
Mein Heiland; denn du liebtest mich,
Eh' ich dich lieben konnte.
Schon hast du meiner, Herr, gedacht,
Eh' deine weise fromme Macht
Der Schöpfung Wert begonnte.
Und, sabst du gleich, ich wurde dein
Unwurdig, und ein Sunder sepn,
Durch meiner Vater Fall entweiht,
Beraubt der ersten Heiligkeit;
Doch sollt' ich dein,
Ich, Jesu Christe, sollte bein,
Ich, Sesunder, sollte selig sepn!

Ach, mocht ich, o mein Schilb und In Dir, hier mein Troft, und bort mein Theil, Mun wurdig banten konnen! Laß gegen bich, wie du's verdienst, Mich, weil du mir zum Seil erschienst, 'An heißer Lieb' entbrennen! ben über allen Dank, über meinen Lobgesang, rfst du, meine Zuversicht! Lob zu deiner Größe nicht. flamme Dank! Jesu Christe, flamme Dank! flamm' empor mein Lobgesang!

8 Todes Band' umfingen mich;
1.3st, und du erbarmtest dich;
h vergehen wollte.
h vergehen wollte.
h vergehen wollte.
h vergehen wollte.
luchs, des Todes würdig war,
ch nicht sterben sollte.
fannt' ich nicht, und rief dir nicht:
wandtest du dein Angesicht
benvoll herad zu mir
hwurst Erlösung; schwurst den dir:
ill den Tod,
ill der Abgesallnen Tod,
ulden, den der Sina droht!

Du famst: boch da zerstoffen nicht Die Wolfen unter dir in Licht, Dem fommenden zu Ehren. Die Berge wurden nicht erregt, In ihren Gründen nicht bewegt; Du famst nicht, zu zerstören. Dich fündigte fein Sturmwind an; Kein fressend Feuer gieng voran; Kein Donner donnert', und fein Blis Schoß durch die Himmel, deinen Sil Du famst zur Welt, Zur Rettung der gefallnen Welt, Still, wie der Thau der Nächte fällt.

Ein Mensch, nicht machtig und n Ach, arm und niebrig, Anechten gle Erschienst du, mich zu retten. Mich, (ewig, ewig preif ich bich!) Von meines Todes Banden mich Mitleidig zu entketten. Du reichtest mir der hulfe hand Vom Kreuse ber, und ich empfand Mein Elend und mein heil zugleich, Wom Fluch erloset in bein Neich. Du starbst den Tod. Du starbst der Abgefallnen Tod Bestegt, bestegt ift nun der Tod! Nach dir verlangt, o Jesu, meine Seele, Mein Sott, den ich zum heile mir erwähle, Dir zur Verklärung kamst du, herr, vom Bosen Mich zu erlösen.

Daß, heiland, die, die mich verberben wollen, Sich meines Falles nicht erfreuen follen, Das hoff' ich mit dem freudigsten Gemuthe Bon' deiner Gute.

Wen hat noch fein Bertraun ju bir gereuet ? Wen, ber bich anrief, haft bu nicht erfreuet? Ach, beine Menschen machst du gern aus Sunbern Zu Gottes Kindern !

Du beißest: Goft mit und! und nicht vergebens. Romm , fuhre mich, mein Deil , ben Weg bes Lebens!

Du fennft allein ben Weg jum Bater; jeige . Mir biefe Steige

Geben.

Gebenke nicht , ale Nichter; meiner Gunben ! laß mein geangstigt Derg Bergebung finden ! Du bift das kamm von Anbeginn erwürget ! für uns verburget.

Du biff fo gut, fo treu, fo voll Erbarmen, Und lockft, mit freundlich ausgestreckten Armen, Bu dir die Sunder; in den Tod gegeben, Damit sie leben.

Du bift vom Simmel, herr, ju uns gefommen, Der Gunder heil zu fenn, nicht nur der Frommens Und haft , daß Gläubige dein Blut entfündigt, "Uns felbft verfundigt.

Ach, giengen wir nur beines Bunbes Pfabe! Denn alle beine Wege find voll Gnade; Gind Licht; und führen, (gieb, daß ich fie walle!) Zum Leben alle. Erbarmer, lag benn mich auch Gnabe finden; Und mache mich auch rein von meinen Gunben! Ach fie find groß: boch großer, als mein Schabe, Ift beine Gnabe.

142. Doch

Dochbegnadigt von bem herrn Und von feinem Sohne, bleibet Sott getreu; bekennt auch gern Seinen Sohn, an ben ihr glaubet. Eifer und Beständigfeit Uebe, wer sich Christi freut.

Sanft und leicht ift Christi Joch 3 Denn was kann ben ihm euch fehles. Owie selig send ihr doch Durch den Retter eurer Seelen! Welche Wonn' und her!ichkeit Wartet eurer nach der Zeit!

Freue beines Glaubens bich, Deines Gottes, feines Sohnes! Deine Seele rühme fich Ihrer Soffnung, feines Lohnes; Fren, voll Muth, und unverfiellt, Freudig vor der gangen Welt.

Hat.

Sat gleich fein Bekenntniß hier Seine Leiden und Beschwerden: Dennoch sehd getreu; denn ihr Sollet ewig selig werden. Was ist gegen solch ein Gluck Dieses Lebens Augenblick?

Schämt euch seiner Lehren nie Bor den Frevlern, vor den Spottern, Wenn sie ihn verschmähn, wenn fie Sich und ihren Wiß vergöttern. Was vermag der Lästrer Spott Wider Jesum, wider Gott?

Was vermag er wider euch?
Welche Macht kann eurem Glaubem
Gottes Beyfall, Gottes Reich
Und des himmels Wonne rauben?
Haltet eure Kronen fest.
Webe dem , der Gott verläßt!

Welchen

Welchen Kampf hat euer Herr Richt für euer heil gestritten! Jene Schaar der Martyrer, Was hat die für ihn gelitten! Schmach und Martern, selbst den Lod Litten sie getrost für Sott.

Und der Spotter Wig und hohn Ronnten euer herz verführen, Euren Antheil an dem Sohn Und den himmel zu verlieren? Rein, ihr Christen! wanket nie; Fleht um Rettung auch für sie!

Send getreu bis in den Tod; Denn ihr glaubet nicht vergebens. Mach dem Tode führt euch Gott Bu der Wonne jenes Lebens, Und auf einen furzen Streit Kront euch seine herrlichkeit.

143. Wenn

Mider meine Ruhe streiten: Will ich bennoch voll Vertraun Auf zu dir, mein Bater, schaun.

Dann mag, was da will, mich franken, Alles mich in Noth versenten, Dennoch hab' ich Eroft und Muth, Was mein Vater thut, ist gut.

Milft du mit der Erde Freuden Mich beglücken: Lag bescheiben Den Genuf senn, und mich bein Ueber alles stets erfreun!

Wenn ich in Gefahren lebe; Mein Erbarmer, so erhebe Meine hoffnung sich zu dir Troft sep beine Liebe mir!

Růb:

Rühmen will ich fie; nicht jagen; Mues, was du juschickst, tragen, Und in beiner Gute rubn, Und mit Luft, was recht ift, thun.

Muß ich zeufzen: Bater , zähle ... Jeden Seufzer meiner Seele! Beichne meine Thränen an; Ja du zeichneft , Sott , fie an!

Sinft erfahr' ichs, und mit Freuden', Daß in allen meinen Leiden Deine huld unendlich ift; Daß du., Gott, mein Gott boch bift.

Machtig ift ber Herr, mein Retter; Denn er ift ber Gott bet Götter. Auf sein Wort verlaß' ich mich; Seines Wortes rubm' ich mich.

Schwei-

Schweiget alle meine Rlagen? Doffen will ich und nicht flagen, Und in beiner Gute rubn, Und mit Luft, was recht ift, thun.

Mas ich bir, o Gott, gelobe, Mill ich halten; beinem Lobe Mill ich gang mein Leben weihn, Stets mich beines Ruhmes freun.

Du gerftreuft die Finfterniffe; Ulle Schrecken; meine Fuße Gleiten nicht auf deiner Bahn; Denn du nimmft dich meiner au-

Serr, von beinem Angesichte Stromet Licht; in diesem Lichte, Lebt, wer bich verehrt, o Gott; Leb' und glang' auch ich, mein Got Deilig, heilig sen der Eib Euch, ihr Christen! wenn ihr schwöret. Furchtbar ist die Heiligkelt Eures Richters, der euch höret; Furchtbar, aller Lügner Feind, hier, und wenn er einst erscheint.

Er, ber Wahrheit Gott, begehrt, Benn wir ihm gefallen wollen, Daß wir ihren hohen Werth Fühlen und auch ehren follen; Denfen, wie wir reden; sie verstellen, leugnen nie.

Wann ihr eure Hand erhebt, Dann ergreif' ein heilig Schrecken Euch vor ihm, und denkt: Er lebt! Er wird alles doch entdecken, Bas Betrug und Lift verstellt; Er, der Richter aller Welt!

Denft,

Denft, baß keine Finsterniß Ihm des Sunders herz verheelet; Daß ers merket, und gewiß, Wo er frevelt oder fehlet; Daß er tausend Wege hat, Bu enthullen jede That;

Daß, mit Eifer angethan,
Er, (denn, ach! wir werden sterben!)
Wenn Gericht und Tod sich nahn,
Alle Lügner wird verderben.
Seht, von seiner Wahrheit Thron
Schaut er her, und zielet schon.

Tobliche Geschosse hat Euer Richter, das Berbrechen Jeder Neigung, jede That, Die er euch verbeut, zu rächen. Diesem Richter tropet nicht; Bibt und fürchtet sein Gericht.

Wenn

Wenn ihr freveln wolltet: Ach, immer; in der Racht; am Tage; leberall dann folgt' euch nach des Sewissens Furcht und; Klage; delbstgericht, (was ist ihm gleich?) dualte, wo ihr gienget, euch.

Finch und Elend wurde bann lles um euch her auf Erben, lles, was erfreuen kann, Burde Pein und Nache werden, Ind Verzweiflung; wie erreicht Sie die Frevler schnell, wie leicht!

Sagt: Für aller Weltgewinn Beb' ich nicht des herzens Ruhe, Richt die Ueberzeugung hin, Daß gerecht ist, was ich thue; Daß selbst meine Reigung nicht, Laszmir Gott gebietet, bricht. Dann darf ich ju Gott empor Boll Vertraun und hoffnung seben; Gnadig neigt er dann sein Ohr Allezeit zu meinem Fleben. Er der herr, der Lügner Feind, Ift mein Bater, ift mein Freund!

## ehntes Buch.

De er mit kust und Sifer stredte.
Rüslich seiner Welt zu seyn;
Wer nicht blos für sich nur lebte;
Wenschen suchte zu erfreun:
Des Gedächtnis bleib', und daure!
Geine Nachwelt klag' und traure;
Wo sein Grab ist, weine dann,
Wer, was gut ift, schähen kann!

Unvergestlich sep sein Name! Nur die Sander treffe Schmach! Jeder folg' ihm; Jeder ahme Seiner Tugend Thaten nach! Sanft und heiter stral' er immer, Wie der Abendrothe Schimmer Sanft und lieblich Gottes Welt, Eh' es Nacht wird, noch erhellt! Denn so kehren feine Thaten Segnend in die Welt guruck; Bleiben immer reiche Saaten Für der Nachwelt, heil und Glück Gott, der Richter aller Welten Wird sie dffentlich vergekten; Jede bringt er einst and Licht; Bloß der Fehler benkt er nicht.

Darum schaue biese keiner, Um sie zu enthüllen, an; Denn wo lebt auf Erden einer, Der nicht irre geben kann? Der nicht stets ganz reinen Triebe Seiner Tugend schont mit Liebe, Wet sieh nur des Guten freut; hullt sie in Bergessenheit!

Prei

Preift ben herrn und seine Liebt, Daß sein Lad, der euch betrübt il Reis jum Guten Lust und Triebe, Nehnlich ihm zu werden, gieht! Preist den herrn, daß seine Guede Ihn der Eugend sichte Pfabe Wandeln ließ, und bis ins Grab Dazu Licht und Kraft ihm geb!

Wiso ehret enre Brüder, Wenn sie nun im Frieden ruhn; Denn so wird man einst euch wieder, Wenn ihr ihnen folget, thun. Fortzupstanzen eure Namen, Eure Tugend nachzuahmen, Euer Benspiel zu erneun, Wird sich eure Nachwelt freun. Menn ihr sterbet, wird sie klagen: Wieder starb ein edler Mann ! Sott, belohn' ihn! wird sie sagen; Nimm auch ihn zu Ehren an! Laß ihn beinen himmel erben! Laß und seines Lodes sterben! Preis und Unvergänglichteit Dem, ber gut zu seyn, sich freut! Bur unfern Rächften beten wir, D Bater, wie für und, ju dir. Gieb, der du aller Bater bift, Gieb jebem, was ihm felig ift !

Dir opfert unfer Lobgesang Unbetung, Ehre, Preis und Dank, Daß du auch unfre Brüder liebst, Und ihnen so viel gutes giebst.

Dank, daß du auch an fie gebenkft, Den Eingebohrnen ihnen schenkft; Bu beinem himmel fie auch schufft, Zum Slauben fie, gur Tugend rufft,

Daß mit bem Gluck ber Zeit fie auch Durch feinen heiligen Gebrauch Gefegnet find; daß nach dem Tob Auch fie dich follen febn', o Gott! Def freun wir uns, und danken dir, Und beten brunftig, Gott, ju dir: Laf fiets fie deine Rinder fenn, Und ewig beiner Suld fich freun!

Nimm ihrer vaterlich bich an, Und leite fie auf beiner Babn, Und mache fie fur beinen Rubm Bu beinem Erb' und Eigenthum!

Berirrte fubre, herr, juruet. Bu bir, ju ihrem mahren Glad; Und ben, ber bich fch fabren lagt, Den mach' im Glauben treu und fest!

Entreiß des Lafters Tyranney. Die Gunder; mache, Gott, fie frey, Daß fie nur deine Pfade gehn, Und einft dein Vaterantlig febn ! Sieb allen einen frohen Muth! Bewahr' ihr Leben, Saus und Sut; Bewahr' ihr bestes Eigenthum, Des guten Namens Gluck und Ruhm!

In ihrer Roth perlag fie nie; Und, find fie traurig, trofte fiel Gieb ihnen hier Zufriedenheit; Dort beines himmels Geligfeit!

Wir all', einft beinen Engeln gleich, Erhohn, versehet in bein Reich, Dich ewig; ewig danken wir, O unfer aller Bater, bir! Dicht murrisch, finster, ungesellig Ift, wer ein Christ zu senn, sich freut; Ift ohne Schmeichelen gefällig; Bereinigt Ernst und Freundlichkeit; Ist traurig mit ben Traurigen, Und frohlich mit den Frohlichen.

Es liegt in teinem seiner Blide, Alls wie in einem hinterhalt', Auflaurend schadenfrohe Tude, Und haß in lächelnder Gestalt. Sein Blid, tein Blick der heuchelen; Ift liebreich, offen, gut und fren.

Sein Antlit, beiter, wie ber Morgen, Wird trad', und seine Freud' entstieht, Wenn er Bekummernif und Gorgen In seines Bruders Auge fieht; Und ftrafte in neuer heiterkeit, Wenn ein Getroficter fich freut.

Befcheis

Bescheiden, sittsam, ehrerbietig Bit, wer ein Junger Jesu ist; Rie sclavisch, auch nicht übermuthig, Benn er vor andern glücklich ist. Er ist, weil er, wie Jesus, liebt, In allen, was erfreut, geübt.

Er schleicht, fur fromm erklart zu werben, Richt traurig, Seuchlern gleich, einher; Doch sundereizende Geberben Bagt, wie sein Gott fie haßt, auch er; In feinem Blick auch feusch und rein, Stets frohlich, ohne frech zu fenn.

Durch liebliche Gespräch, erheiterk Er auch des Bloben Angesicht; Ind jedes her; fühlt sich erweitert Und freudenvoller, wenn er spricht; Denn, was er sagt, und was er thut, Ift anmuthvoll, ist wahr und gut. Er muß igefalten; er gebiete, Er warn', er ftraf' auch; er gebeut, Er warnt, er ftraft voll Lieb' und Gute, Mit Ernft, und boch mit Freundlichteit; Und, troftet er: Wie leicht vergist Sein Bruder, was fein Rummer ift!

Richt raub, noch hart, noch menschenfeinblid Nein, eifrig, jeden zu erfreun, Und sanst, und anmuthvoll und freundlich Soll jeder Jünger Jesu senn! Uch, wären wirs! Uch, glichen wir, D Borbild aller Liebe, dir!

In allen Worten und Geberden, In allen Thaten laß, o herr; Und aller Menschen Freunde werden, Dir, heiland, immer ahnlicher; So werden wir und ewig freun, Und Gottes wahre Kinder senn! Mein leib ift bein Geschent; bu haft sein Leben Bum Dienste meiner Geele mir gegeben. Ihn soll ich, Gott, erhalten; vor Gefahren Auch ihn bewahren!

Ich foll ihn pflegen; foll ju eblen Werken DurchRahrung ihn und auch durch Freude ftarten; Soll ihn durch keine Weichlichkeit entehren; Richt felbft berftoren.

Du gabst ihn zur Empfindung vieler Freuden Doch auch jur Duldung ehrenvoller Leiden, Daß er auch unter ihrer edlen Burde Berherrlicht wurde.

Ich foll, bamit er Kraft bagu gewinne, Ihn harten; mannlich jede Luft der Sinne Beberrschen, daß er nicht der Lugend Mühe Bergartelt fliebe.

U. Theil,

D

Das

Das will ich ; feiner marten, ibn erquiden; 10 Doch muß' er nie bie Seele nieberbrucken Bur Sinnlichfeit, jur Erägheit, ju ben Luften, Der Schmach bes Chriften.

Unmäßigfeit und Bolleren entebre Die feine Sinn, und Glieber; er befchwere Die meinen Geift; er fep fcon in ber Jugenb Ein Sit ber Tugend!

Schleicht auch ber Rrantheit Gift in feine

Co beil' ibn, Gott, biindlest, und fate ibn wieber; Call ich noch bier burch fein erneuert Leben

Dich , har | abeten!

Gieb mir Gebult in allen feinen Schmerjen; Das ich voll Eroftes bann in meinem herzen Auf beine Dulfe barr', und feine Plage Die Muth ertrage !

Berftob' ich ibn nur fo felbst nicht: Gott, werbe

Mein Leib einst wieber, was er erst war --

Er wird im Grabe fchimmmern; nicht vergeben; Soll auferfichen.

Soll bann jum Anschaun jener Schnern

Der beffern Wat hervorgehn; und voll Bonne Soll er empfinden, frey von allen Leiben, Des himmels Freuden.

149. Wie

Wie mannigfaltig find die Saben, Womit uns, Gott, die Erde nahrt, Die alles Gute, was wir haben, So gern, weil du es willft, gewährt! D, alles, was dein Mensch genießt, Beweist, wie gut und mild du bist!

Du giebst und Brod, damit wir leben; Giebst, unfre herzen zu erfreun; Den hügeln traubenvolle Reben, Den frohen Winzern Most und Weite Du nahrest und erfreuft zugleich: Wet ist, wie du, so mild und reich?

Du fegnest Auen und Gefilbe Mit unerschöpfter Furchtbarkeit, Die, Bater, jahrlich beine Milbe, Daß keiner barben mög', erneut; Daß jeber, Gott, von Sorgen freh Gesättigt werd' und dankbar sen. Du giebst, daß ich nicht Mangel leibe Was nothig ist; auch mehr als Brodt; Siebst zum Bedürfniß auch noch Freude Für einen seben Sinn, o Gott! Wie ist zum Wechsel im Genuß So reich, so groß dein Ueberfluß!

So will ich benn mit Freuden essen, Was beine Vaterbuld mir schenkt: Nie aber auch, o herr, vergessen, Daß sie mich speist, daß sie mich tränkt: Nie, daß sie keine Lust mir wehrt, Als die, die schadet und zersidet.

Drum will ich maßig im Genuffe Der Saben deiner Gute fenn, ind nichts von beinem Ueberfluffe, ) Gott, durch Schwelgerep entweibn; denn Mäßigung und Nüchternheit )as ift die beste Dankbarkeit.

Die

Die Schweigeren ferfidet die Arafte Bur Urbeit; jeuget Mußiggang, Daß gegen nutiliche Geschäfte, Betrug und Misauth, Streit und Jank Erniedrigt unters Thier binab, Und fturget vor der Zeit ins Grab.

So follt' ich, was du giebst, entehren? Und, treulos gegen jede Pflicht, Ich seiber meinen Leib zerstören Und schaden? Nein! das will ich nicht; Will deine Saben nicht entweihn, Will mäßig, will enthaltsam seyn.

150. Eifrig

Sifrig fep und fest mein Wide, Reines herzens, Gott, ju fenu; In der Unschuld heftern Seille Deiner Snade mich ju freun! Reine Frende biefer Weit, Wenn sie noch so fehr gefallt, Laß mich wider mein Gewissen !

Weiß ich boch, bag beine Gute Biel zu reich und freundlich ift, Als daß sie aus Neid verbiete, Was das Leben und versüßt. Uns zum Besten nur gebeut Dein Geset Bescheidenheit, Zucht und Ordnung im Genusse, Räßigung im Ueberstuss.

Unfr

Unfre Kindheit, unfre Jugend, Unfer Aiter barf fich freun. Auch die Freude, Sott, ift Engend; Aber hellig muß fie fepn; Richt ein Laumel, der bethärt, Der Gefühl und Kraft zerstärt, Der im Sturme wilder Lufte Varadiese macht zur Wuste.

Mur in unbesteckten Hersen, Mur in einer keuschen Brust Toben nie der Reue Schmersen, Wohnen wahre Ruh und Lust! Unbeherrschte Sinnlichkeit Tädtet die Zufriedenheit; Sie vergiftet alle Freuden, Und verwandelt sie in Leiben. Sittigkeit und Unschuld schmücket Mehr als Schönheit; sie vermehrt Jedes Eust, die und entzücket, Jedes Glückes Reiz und Werth. Reinen Herzen sließt der Quell Jeder Wonne rein und hell ; Denn sie hossen voll Vertrauen, Selbst dein Antlis, Sott, ju schauen.

Das er kensch und züchtig lebe, Unbefleckt an Geist und Leib, Ringe, wer dich ehret; strebe Jungfrau, Jüngling, Mann und Weib! Vor Verführung schütze sie; Und ihr Derz gehorche nie Einer schändlichen Begierde. Deiligkeit sep ihre Zierde! Laß fie frestlich und gestlig, Sanst und willig ju erfreun, Liebenswürdig und gefällis, Wher nur Vurch Lugend, senn; Hold, und vhne Schmeichelen Stets beschniben, und doch fren, Ohne Frechheit, stats bedächtig, Immer ihrer selber mächtig!

Kaß die Frechheit wilder Sitten Rimmer unfer Herz entweichn! Thronen laß, Palläst und Hütten Jeder Tugend Wohnung sun F Jeder strebe, wer ein Speist, Wessen Wunsch dein himmel ist, Daß sein Haus, daß, Gott, die Erde-Deines himmels Worhof werde!

Dann

Dann umfahn und heil und Segen; Bottliche Zufriedenheit eitet und auf nuften Wogen zu noch größrer Seligfeit; Bis jum heiligthum auch wir Nus dem Vorhof bringen; die Reiner Bergen Opfer bringen; Ewig dir, o Gott, lodfingen.

TET SDein

Mein Leib foll, Gott, bein Tempel sepn Mit allen meinen Gliebern; Ihn soll ich dir zum Dienste weihn; Zum Dienst' auch meinen Brüdern. Sieb, daß ich dieß bein heiligthum Kür sie, und, herr, für beinen Ruhm Stets unbesteckt bewahre!

Sieb eine tensche Seele mir, Daß ich mit meinem Leibe Die frevle; daß er immer dir, O Gott, geheiligt bleibe; Daß rein und keusch mein Luge sep, Und sittsam; daß ichs immer frey Bu dir erheben konne!

Auch meine Lippen schände nieg Was schändlich ift, ju boren; Die laß der Unschuld Rechte sie Durch freche Scherp entehren! Bestimmt zum Opfer des Gebets Und deines Lobes rede stets Rein Mund, was nügt und bessert! Mein Shr laß die nur offen fepn ; Laub ben der Wollust Bitten ; Mein Herz und meine Sitten rein ; Wie Josephs Herz und Sitten s Daß ihrer Stimme Schmeicheley Mir nicht durch ihre Zauberen Der Unschuld Würde raube!

Denn wo fie wandelt, haucht fie Gift. Belch Elend, das die Sclaven inheiliger Begierden trifft In taufendfachen Strafen! 3u welcher Schande Liefe finfty Wer ihren Zauberbrecher trinke, Berftrickt in ihren Repen!

Ach! wo die Unschuld fleucht, da flieht Der Tugend Ruh und Stille; Da, wo der Wollust Flamme glubt, Fehlt selbst der gute Wille. Sie wütet, tödtet und verheert Wehr Segen, als das Schwerdt jerftort, Als Pest und Glut gerstoren. In feinem Tunnel, Gott, vergest Der trunkene Berbrecher, Daß du allgegenwärtig bist, Ein Eiserer; ein Rächer; Berstockt sich "und verfolgt mit Spott Die Tugend; höhnt dein Wort, a Gott, Und Jesum, den Erlöser.

And dieset Beld, den er entweise, Der wird einst auferstehen. Dann wird er in der Ewigkeit Bedeckt mit Schandt seben; Wird selbst sich fluchen; auch werd er Der Wollust Opfer um fich bee Ihm ewig fluchen boren.

Seil bein, der beiner nie vergist; Richt, Gott, dein Werk zerkoret; Der immer reines herzens ist; Der beinen Tempel ehret! Deil dem! Auch er wird aufersichn; Wird, herr, dein Untlig ewig sehn, Berklart wie Jesus Christus.

Mein

Mein Leib foll, Gott, dein Tempel fenn Mit allen feinen Gliedern.

Ibn foll ich dir jum Dienste weihn; Jum Dienst auch meinen Brübern. Sied, daß ich dieß bein Heiligehum Für sie, und auch für deinen Ruhm Stes unbesteckt bewahre! Ollen Menschen, meine Brüber, Mir, o Gott, nicht thener senn? Solle ich sie nicht gern erfreun? Sie find alle Christi Glieber; Christi, der für alle starb; Allen Gottes Huld erwarb.

Er hat all' aus Einem Blute Stammen laffen; alle find Sottes; jeder ift fein Kind; Alle find mit Einem Blute Ihm erfauft; und Eines Throns Erben; Erben seines Sohns!

Sottes Kinder wollt' ich haffen ? Lieblos, unbarmherzig fenn? Meinem Feinde nicht verzeihn? Meine Schuld ihm nicht erlaffen ? Und der Jerr erläßt mir doch Meine Schuld, und trägt mich noch. Der bu für die llebelthater Um Seduld batft, und die Laft Unfer Schuld getragen haft, Unfer Mittler und Bertreter! Es versthute Gott burch dich Eine Sanderwelt mit fich.

Wenn mein Herz, pom Hang zur Sande Dingerissen, dich verkennt, Und zu Haß und Nach entbrennt; Weberwinde, o Ueberwinder, Weinen Haß, und laß mich sehn In den Tod für uns dich gehn!

Deine Thranen, wie fie floffen, Als bein Ang' um mich geweint, Laß mich febn, o Menschenfreund; Laß mich sehn bein Blut, vergoffen, Ausgeschüttet, herr, für mich, Und von Gott verlaffen dich!

II, Theil.

A

Dring

Dringe bann ju meinen Ohren, Wort des herrn: Ich liebte dich; Wer den Bruder liebt, liebt mich; Wer nicht liebet, ift verlohren; Gottes Jorn bleibt über ihm! Gottes Jorn bleibt über ihm!

Laß michs horen, daß ich übe, Was dein Wille mir gebeut, Nachficht, Sauftmuth, Gutigkeit; Daß ich, wie du liebteft, liebe, Feurig liebe; mild, getreu, Sauft und leicht versöhnlich sep!

Dihr, Eines Sauptes Glieber, Shrifti, der für alle starb, Muen Snad' und Suld erward; Lieben will' ich euch, ihr Brüder; Für euch beten, euch erfreun, Wohlthun, dulden , und verzeihn? Laß, o Jesu, mich empfinden, Welche Seligkeit es ift, Daß du mir, um mich von Sünden Zu defrenn, erschienen bist; Daß ich Gottes Wege walle; Daß du liebreich, eh' ich falle, Die Sefahr mir offenbarst,

Daß, durch beinen Seift getrieben Dein Erretteter sich freut,; Ueber alles Sott ju lieben, Dich und deine Seligkeit; Daß ich willig unterlasse, Was er mir verbeut; und hasse, Was bor ihm ein Gräuel ist, Ach, wie könnt' ich dieß empfind Und doch fühllos Menschen sehn In der Sclaveren von Sünden Wege des Verderbens gehn; Und nicht rusen, daß sie's hören: Eilt, ihr Brüder, umzukehren, Wenn ihr seig werden wollt, Das ihr werden könnt und sollt?

Auch für meiner Brüber Seelen-Son ich forgen; nicht allein Für mein Deil; son, wenn sie fehlen, Wo ich kann, ihr Führer senn. Wenn sie sündigen und sterben, Und ich ruse vom Verderben, Wo ich kann, sie nicht zu dir: Voderst du ihr Blut von mir. Pon bes Irrthund Kinkerniffen Gelbst errettet, foll auch ich Unterweisen best Gewissen, Der von deinem Wege wich; Soll ihm zeigen, was ihn blende, tind, daß er zu dir sich wende, Wor dem Hall ihn warnen, ihn Bitten, weit er kann, zu sliehn;

Richt erbittern, nur erweichen; Ihm, wenn meine Bitten nicht Bis zu seinem Herzen reichen, Sen mein Benspiel boch ein Licht; Das an mir er sehen moge, Wie so lieblich Gottes Wege chem, der sie lieb gewinnt Ind sie geht; wie gut sie sind; Sehn an allen meinen Freuben, Wie beglückt ber Fromm' ift; sehn, Wie so frob find, selbst im Leiben, Die, die Sottes Wege gehn; Daß er doch der Lust der Erde Sich entreiß auch beilig werde, Selig auch, wie ich, zu sepn, Ewig deiner sich au freun!

Dheuer, wie mein eignes Leben, Wie nrein Nam' und Eigenthum, Sep mir, Menschen, euer Leben, Euer Eigenthum und Ruhm; Alles, was euch Gottes Rath Sab, und noch bestimmet hat.

Strebt schon in ber Zeit der Jugend Rach Berdiensten; werdt, gewinnt Durch Geschäftigkeit und Lugend, Die die besten Schäge find; Werdet angesehn und reich: Alles, alles gonn' ich euch.

Jumer will ich, fren vom Reibe, Und vom Eigennuche rein, Eures Segens, eurer Freude, Eures Slücks und Ruhms mich freun; Frob, daß unfer Sott euch liebt, Euch so mild und reichlich giebt;

Allen

Allen helfen; eifrig ihnen Wohlthun, wie mein heiland that; Schaben wehren; allen bienen, Dem mit Hath; Willig; febes Unrechts Feind; Aller Menschen wahrer Freund.

Eaffet und einander lieben, Gern einander glucklich febn; Reinen franken und detrüben, Reinen drücken, keinen schmähn; Aller Zwietracht, alles Streits Feinde sepn; benn Gott gebeuts.

Laft und halten Treu' und Slauben; Bliebn, was andern schöllich ift; Urm' und Schwache nicht berauben Ourch Sewalt, Betrug und Lift. Welch ein Gräul vor Sott ift nicht Falsches Maaß und falsch Sewicht. Last und nie, was wir versprechen Biederrusen, weils und reut; Rie, was zugefagt ist; brechen, Oder schänden unsern Sid; Von Betrug und Lücken rein, Lieber arm, als treulos sepn.

Daffen laßt und alle Lügen, Alle Schmähsicht; jeber sep Offenberzig und verschwiegen; In der Freundschaft fost und trans; Jeber nehme, wo er kann, Der Berläumdeten sich an.

Laft bas Sut' uns gern belohnen, Wie's uns unfer Gott belohnt; Und der Brüder Fehler schonen, Wie der Herr auch unser schont. Ach, er schont; mit welcher Hulb, Welcher Langmuth und Gebuld! Alfo lift, von Gott getrieben, Und einander gern und treu Und als feine Kinder lieben, Ohne Iwang und Heuchelen! O wie selig werden wir Dann nicht werden bort und hier! Aller meiner Brüder Rechte Sollen, Sott, mir heilig sepn! Wenn ich sie zu kränken dächte, Ihres Rummers mich zu freung Ueber ste'mich zu erheben, Ober üppiger zu leben: Welchen Daß verdient' ich nicht! Welch ein schreckliches Gericht!

Lonne' ich, tand: bep iheen Magen Ihnen, Gatt, and Eigenstun, Ober Reih und Seiz versagen, Was ich ihnen schuldig bin; Könnt' ich ohne Tren' und Slauben Undern ihren Segen randen: Welchen Haß verdient' ich nicht! Welch ein schreckliches Gericht!

Redes

Jedes Unrecht will ich haffen; Will gerecht sepn; kein Eprann; Jedem geben, jedem laffen, Was er dak und fordern kann. Bieber will ich Untecht leiden, Als begehen, und mit Frenden Lieber niedrig sepn und bloß,

Sollt' ich, giebft bu auch mehr Seger Mir, als andern, mehr Gewinn,
Ihnen ungevecht bogegnen,
Weil ich reich und machtig bin?
Darum, will so oft Berbrecher,
Ohne Furcht vor dir, o Rächer,
Obgleich alle Welt sie haft,
Fest boch fiehn, wie ein Hallast?

Wit.

Würden der Bedrängten 3abren; Burden ihre Seufzer nicht Rettung, Gott, von dir begehren, Und bestägeln bein Gericht?
Wärde nicht seites zittern muffen?
Wärde nicht seibst mein Gewissen.
Ueber mich um Rache schrenn;
Und ihr erster Rächer seyn?

Eines Unterdrückten Thranen:

O wie furchtbar find nicht die !

Eh' es Ungerechte wähnen,

Ereffen deine Pfeile fie.

Und, wenn du nicht eilen folltest,
Wenn du, Richter, sammen wolltest:

Darrt denn mein um Grabe nicht

Ein noch schrecklicher Gericht?

Ľ

Meiet ;

Rein.; ich will gerecht und billig.
Segen meine Feinde sepn;
Reinen drücken; lieber willig Jedem, der mich frankt, verzeihn. Hab' ich Wacht: ich will sie nützen, Die Bedrängten zu beschüßen; Eilen, wo Verlassne fiehn,

Sichern will ich meine Rechte,
Mber sanft und mit Gebuld.
Wir find alle deine Anechte;
Und wie groß ist deine Dulb!
Du vergiehst so viele Schulden:
Sollt' ich denn kein Unrecht dulben;
Richt gelind' senn, mich nicht freun,
Wie mein Nater, zu verzeihn?

Huge

Ungerscht will ich nie handeln; Immer billig; will auch gern Schonen, bulden, und boch wandeln Froh die Wege meines herrn. Er, der Richter aller Welten, Wird mich schonen; und vergelten, Wenn er mich vollendet hat, Das feets noch Christen freden, Richt blog. für fich ju leben, Und wohlzuthun fich freun; Gern ihren Brüdern nügen, Sie segnen, sie beschützen: Das ift, o Sott, bein Werk allein!

Daß fie ben ihren Rlagen, Micht, eh' fie wohlthun, fragen: Was wird uns, Gott, dafür? Solch eine reine Milbe Die fie zu beinem Bilbe Bertlaren foll, entspringt von bir.

Dir ahnlich, gehn und fireuen Sie ihre Saat aus, freuen, Gefät zu haben, fich, Und preisen, daß fie Gaben Für andrer Wohlfahrt haben, O alles guten Geder, bich. Nicht, um gefehn zu werden, Erleichtern fle Beschwerden; Beglücken blos aus Pflicht. Nicht stoll, noch übermuthig, Sind sie, weil du's bist, gutig; Beschämen, wenn fle geben, nicht.

Des Dankes frohe 3ahre Ift ihres herzens Ehre, Ift Geligkeit für sie. Fließt keine, so ermüben Sie doch, in dir zufrieden, \* Dir, Bater, nachzuahmen, nie!

Sie aller Menschen Freunde, Sie sorgen felbst für Feinde Boll Großmuth, voll Geduld. Du hilfst ja in Gefahren, O Gott, auch Undantbaren; Selbst Bose segnet deine huld.

I. Theil.

D

Dis

Die frohlich geben, werben Erfahren, selbst auf Erben, Wie werth sie, Gott, dir sind; Weit mehr noch in dem Lohne, Den einst, vor deinem Throne, Ihr menschenfreundlich herz gewinnt Sch bin bes festen redlichen Entschlusses, die milben Gaben beines Acberflusses um Besten meiner Bruder anzuwenden Rit treuen Sanden.

Ift, Gott, bein eigner Sohn boch nicht.
erschienen,
)aß er sich bienen ließ; er kam, zu bienen
nd ward ein Knecht der Menschen, um vom
Bosen

bie ju erlofen.

Er brauchte feine Groß' und Macht, Die

u troften: fich ber Rranfen zu erbarmen; terlohrnen heil und Gnade zu erwerben; ur uns zu fterben.

Wie liebreich truger unfrer Strafen Barben, as wir vor Gott gerecht und felig wurden! ie ward die Welt so herrlich, dir jur Ehre, erch feine Lehre!

**Q** 2

Das

Dag nun die Menschen wieder Menschen werben;

Das Eigennut und Epranney auf Erden Micht mehr fo furchtbar find, als ihre Gotter: Das that der Netter;

Der große Retter, der der Eugend Frei: den

Bu und ju führen, fich entschloß zu leiben, Der Liebe Worbild durch sein gottlich Leben Der Welt zu geben.

D, wie verschönert fich nicht Gottes Erbe, Wo, daß er fauft und mild und gutig werde, Gein Junger frecht, zu Spren feinem Namen, Ihm nachzuahmen!

Ich will benn auch burch ein wohlthatig

Mich zu der Aehnlichkeit mit ihm erheben! Gied Kraft, daß ich das Glück, was ich besitze Für andre nütze; Richt fuche nur, was mein ift; meinen Brubern,

Die du erloft haft, deines Leibes Gliebern, Mit Rath und Sulfe bepfieb'; Allen, Allen, Dir ju gefallen !

Denn barum giebst bu uns so viele Baben, Daß Alle Segen auszutheilen haben, Daß leber glucklich werd', und frep vom Reide, Wer arm und dürftig ift, o herr, Uch, welche kaften trägt nicht der, Wenn nicht des Reichen Ueberfluß' Ihn fättigt, wenn er darben muß!

Wie elend ift, wer alt und schwach Umber irrt, ohne Hull und Dach, Oft kaum hat seinen Biffen Brod! Wie groß ift, Bater, biese Roth!

Wie groß ift fie, wenn um ihn ber Biel Rinder rufen: Brod! und er Lief auffeufit, und ben Muh' und Fleiß Doch weder Rath noch Hulfe weiß!

Wenn, ob er, wie er kann, fie nahrt, Er doch, durch stillen Gram verzehrt, hinwelft; wenn seine Thrane rinnt, Weil er nicht weiß, was Freuden find.

Ihm

Ihm stralt nicht beiner Sonne Licht; Ihn freut bein schoner Erbfreis nicht Und ihm ist der mit aller Pracht Braunvolle finstre Mitternacht.

Was foll er bann beginnen, Sott? Verzagen? Dich in feiner Noth Verleugnen? Und foll er allein Nur leiben; er nicht glucklich fepn?

Willft du ihn nie beglücken,? Ja! Du willst es, herr; bein Auge fah Bor der Geburt der Welten schon Sein Leiden und auch seinen Lohn.

Er schau' in beine Zufunft hin, Ind sage zu sich selbst: Ich bin fin Wandrer; nicht auf lange Zeit; Bohin? zu Gottes Geligkeit. Er ring' und ftrenge, wie ein Mann, Die ganze Kraft des Fleißes an, Bu schaffen, daß er rein und fren Bon aller Schuld der Trägheit sen.

Dann klag' er Menschen feine Roth Bescheiden; zuversichtlich Gott; Nicht zornig, wenn der Mensch nicht bort; Bewiß, daß endlich Gott ibn bort.

Mach find auch Chriften, welche mild, Wie Gott, fein Bater, find, fein Bilb. hilft einer: Run, dem dant' er dann; Sott, der ihn sandte, bet' er an!

Und unter Arbeit, Fleiß, Gebuld, Und Zuversicht wird Gottes Huld Ihn trosten; Gott sein helser seyn, Und völlig ihn und bald befrepn. u Man

ey ty. Dann, wann er ausgestritten hat, Sieht er, bag auch fein rauber Pfab Ein Weg ju Gott war; aus ber Zeit Ein fichrer Weg jur Seligfeit.

: Roth

ht han.

Bild.

Ħ;

D 5

159

Aufrichtig, redlich, offen, fren Ift Jesu Junger; stets getreu Der Wahrheit, die er nie verlett, Und über alles liebt und schätt.

Er, (irrt' er gleich, und oft auch leicht Getäuscht von Seuchlern;) haßt und fleucht Der schleichenben Verstellung Lift, Die Sott und ihm ein Grauel ift.

Er haßt Berlaumbung, Schmeichelen Und glatter Worte Tauscheren; Betriegt mit seinem Auge nicht; Spricht, wie er denkt; benkt, wie er spricht.

Er ruhmt fur keinen Preis ber Welt Der Großen Lafter, und enthalt Sich auch des Scheines von Betrug; Rlug, aber ohne Falschheit klug. Bas aus ber' Liebe Quelle fließt, Bas feinen Brubern nuglich ift, Ind wohlgefällig Gott bem herrn, Das rebet er, und rebets gern;

Entbeckt nicht alles, was er benkt, Berschweigt, was schabet ober frankt, Rimmt gern bes Irrenden sich an,' Wenn ihn sein Rath erleuchten kann.

Er fpricht mit Wahl und Borbebacht; Scheut aber feines Menschen Macht, Benn Wahrheit und Gerechtigfeit Der Unschuld Rettung ihm gebeut.

Wohl ihm! Denn aller Lügen Feind, Der Gott ber Wahrheit, ift fein Freund. Er fürchte nichts; er wird bestehn, Benn alle Lügner untergehn. Mit ihm ift Sott! Mit ihm ift Sott! Erdi\* ihn Berleumbung ober Spott, Erdf\*ihn der Dag ber gangen Welt: Was achtets ber, ber Gott gefallt?

Er wird vor feinem Angeficht Einst ftralen, wie der Sonne Licht, Die fruh in voller herrlichteit hervorglangt und die Nacht gerftrent. Don dir auf diese Welt gerusen, Stehn, Schöpfer, alle Menschen bier Auf vielerlen verschiednen Stufen Der Kräfte, die du gabst, vor dir; Nie gleich einander an Bestale, Un Reigung, Ständen und Sewalt.

Micht jeder hat, was andre haben; Und das ift Gute; denn du giebst Dem diese, jenem andre Gaben, Weil du und all', o Bater, liebst; Denn alle sollen glucklich sepn, Und einer sich des andern freun.

Begluden, herr, und glucklich werben, Ift aller Ruf, ift aller Loos. Rur darum, Gott, ift ber auf Erben Gering und arm, der reich und groß. Der hat mehr Rraft, der mehr Berffand; Denn jener braucht, was der erfand. Sie schmudt das Alter, giebt der Ju Reiz, Liebenswürdigkeit und Werth, Und Glanz und Hoheit jeder Tugend, Die eitler Schimmer gern entehrt; Denn Demuth und Bescheibenheit Ist unste wahre herrlichkeit.

Sieb, herr, ju allen beinen Saben Anch diese; laß, vom Stolze rein, Uns alles brauchen, was wir haben, Uns durch einander zu erfrenn! Dann werden all'in beinem Reich An Seligfeit einander gleich. Der leben will, und gludlich, ber betrübe Die seine Bruber, fliebe Zank, und liebe' Stets felbst die Eintracht; herzlich, treu, verschwiegen,

Ein Feind von Ligen!

Er fen gerecht, fen billig; übertreibe Rie feine Rechte bis zur Sart, und bleibe Stets rubig, fen im Elfer feiner machtig, Und ftets bedachtig!

Er freue fich nicht, wenn nun die, die irren, Aus Eifer, recht zu baben, fich verwirren; Nie stolz; stets fren, daß er sie leicht gewinne, Bom Eigenstane !

Im Tadel fanft; nie bitter im Bermeife; Stets herzlich in bes Bruders Ruhm und Preife; Stets forgfam, wenn er Fehler sucht zu bestern, Richts zu vergrößern!

II. Theil.

N

Mach-

Rachgebend, wo nicht Recht und Wahrhell

leiben :

In jebem Streite, fittfam und befcheiben, Auch fittsam, wenn er flegt; boldfelig, gutie: Nicht übermüthig!

Demathia, wie auch Chriffus wars feet billi Bu tragen Schwache, fie ju fconen willig; Micht trage, die Gefallnen aufzuheben; Schnell jum Bergeben?

- Dag Bruber fich mit Brubern nicht entzwenen. Eil' er, Berdacht und Difftraun ju gerftreuen; Und lindre flüglich Unmuth, und die Schmerzen Gefrantter Bergen !

Berfohnlich, eil' er felbft ber Feinde Reue Entgegen ; fobre fie nicht; und erfreue, Roch , eb, fie bitten , ohne Gelbfterhebung , Sie mit Berg bung!

r wird in Cidatet unt fine wanne hird man preifu; wanne ficht un anne wenn er fprieft, ju wanne unt junenum. Frenden form.

ein Bepfall if Beinfang. eile Semmie bun find lieblich, fich jum Soften und berfie er nicht Schler, die er faner nergruferen gern fie beffern.

50 wird jur Frende uner finer Empe.
| feinem Lobe feufge ber Bruter Mage.
| der war gut, wie fint, ne wermenting

frohlockend geht et med ameringe me Turene Gohnes, dem er folgte, feine Leine. Mohnt et, Gott, in einem fahren Frieden. Deinem Frieden! Wenn Menschen streben, die an Sate tind Wohlthun, Bater, gleich zu senn, Und mich mit willigem Semuthe Durch ihren Nath und Trost erfrenn: Mit reichem Segen segne bann, Die ich nicht wleder segnen kann!

Es zeuge meiner Freude Zahre Bon meines Herzens Dantbarkeit; Mit was für Eifer ich begehre, ; Was ihre Herzen, Gott, erfreut; Mit welcher Jubrunft mein Sebet Für sie zu dir, mein Bater, fieht!

Ich will mich aller ihrer Freuden, und ihres Glücks von herzen freun; Woll Rummer über ihre Leiben, Gern, wie er kann, ihr Troffer fepn; Und kann ich tragen ihre Noth: Mit Freuden will ichs thun, o Gott!

Ich will fie lieben, will fie ehren, iber mein Bedürfniß fie meinen Klagen nie beschweren, stetsam, überläftig nie; n ihre hand auch andern giebt, neutrisch, neidisch, und betrübt?

tann ich, was ihnen schabet, hindern; bern, was ihr Wunsch begehrt; cheern, was sie drückt, und lindern, sie betümmert und beschwert: locken; will ich, Vater, bann, e ichs durch beinen Benstand kann.

nd, kann iche nicht: o Gott, so bringe brunftiges Gebet zu dir; was sie wunschen, bas gelinge: , Herr, sie thaten wohl an mir'! jeden komme Freud' herab, Freude giebt und Freude gab!

N 3

llm.

Umfahe fie mit beiner Gute, Und beine huld vetlaß fie nie! Gen ftets ihr helfer, und behüte. Vor Widerwärtigkeiten fie; Und, trifft fie doch Gefahr und Schmer So troft und heile selbst ihr herz!

Im Tode nimm fie mit Erbarmen Bu beines Reiches Erben an! Sie haben, weil fie lebten, Armen Mit beinen Saben wohlgethan; Und diese flehn an deinem Thron: Groß, herrlich, ewig sep ihr Lohn! welch ein Segen ift ein Freund, Der, Gott, durch wich mit mir vereint, Mich jartlich und vertraulich liebt, Mit mir sich freuet und 'betrübt!

Der feft vereinigt erft mit bir, In Ginem Geifte bann mit mir, Der Eugend hohes Leben lebt, Rit mir nach Einem Ziele ftrebt.

Gebante, Meigung, Will' und That Sind Eins in benben, nur den Pfab, Den wir in beinem Lichte febn, Getreu, und Sand in Sand ju gebn.

Der herzen heil und Befferung, Richt eitler Lufte Sattigung, Der wahren Liebe voll Gefühl, Ift unfre Sehnsucht, unfer Ziel.

Wir

Wir theilen brüberlich bein Licht, Das uns erleichtet; jede Pfficht, Uns zu erleichtern; jede Rraft, Gleich fromm zu fenn, gleich tugenbhaft.

Er, in Gefahr ju gen, hort Muf meiner Liebe Ruf, und tehrt, Durch meine Wachsamfeit gerührt, Burud vom Wege, ber verführt.

Und wenn ich firguchle: (benn wie leicht Fallt nicht ber schwache Mensch!) so reicht Er seine Bruderhand auch mir, Und führet mich zuruck zu bir.

Stets burch einander weiser, herr Stets ebler und vollkommener, Berabscheun wir die Tauscheren Der Schmeichler, redlich, offen, frep.

Rein

Rein Streit, kein Mißtrann, kein Verdacht, Nichts, was und froh und traurig macht, Nuch nicht des Glückes Unbeftand, Trennt unsver Liebe festes Band.

Wir theilen alles; Luft und Leib, In inniger Vertraulichkeit; Und jedes Zartlichkeit verfüßt Dem andern, was ihm schmerzlich ift.

Trennst du auch selber Feund und Freund: Die herzen bleiben boch vereint, Durch Liebe, durch Gebet, durch Rath, Und, wo wir konnen, durch die That,

Bollenben wir ben Pilgerlauf: Go nimmt und, Gott, Ein himmel auf; Unendlich ift die Seligkeit, Die und zugleich vor dir erfreut. Da hab' ich ewig jeben Areund, Der sich mit mir burch bich vereint, Mir herz um herz, o Vater, giebt, Mich gartlich, treu und ewig liebt. Nichtet nicht, wenn Gunder fterben; Rufet nach dem Tode micht Ueber fie herab Berderben, Gottes Donner und Gericht! Welch ein Jammer, bloß zu wiffen, Wie fie dann erzittern muffent

Fluchet ihnen nicht! Sie follten Rinder Gottes fenn, wie wir; Ronntens werden, wenn fie wollten; Jeber war ein Mensch, wie ihr. Daß fie nach dem Tod auch leben: Wer kanns denken, und nicht beben?

Wer berf richten? Wer verbammen? Wist: Es ift ein Einiger, Welcher richten und verdammen Lind vergeben fann; der herr! Wer da steht, (vernehmt es alle!) Sehe ju, daß'er nicht falle!

Nich.

Michtet nicht; benn wer kann wiffen, Wer von ihnen, wie ein Brand, Roch bes Jornes Flamm' entriffen, Ben dem herrn Erbarmen fand? Ueberschaut ihr alle Plade Seiner wunderbaren Gnade?

Hattet ihr durch fie gelitten, Was ein Mensch nur leiden kann, Und ihr hörtet bange Bitten: Brüder, flaget uns nicht an! Würd' euch euer herz nicht brechen? Wolltet, könntet ihr euch rächen?

Seufst ein Sunder: Sabt Erdarmen, Seht, wie jammervoll ich bin! Ramt ihr nicht mit offnen Armen In dem Jammervollen hin? Wird' euch euer Sers nicht brechen? Konntet, wolltet ihr euch rächen?

Und

Und ihr habt ihn nicht erschaffen, Sabt ihn nicht mit Blut erkauft; Aber Gott hat ihn erschaffen, Gott hat ihn mit Blut erkauft. Er, der Gott ift, kann erretten, Rann im Tode noch erretten.

Aber heilig Dunkel bedet, Was Gott thun kann ober will. Durch der Sunder Lod erschrecket, Stehe, wer noch irret, fill; Rehrt jurud ju seiner Gnade, Auf der Lugend sichre Pfade!

Last nicht erst bes Grabes Schrecken, (Ach! wie furchtbar sind nicht die!) Euch zur heiligung erwecken; Eilet und beschleunigt sie! Die nur, welche heilig leben, Durfen nicht im Tode beben. Er ift nur für die ein Schlummer, Die, was Gott gebietet, thun, Um, befrent von allem Rummer, Bis die Erndte kömmt, ju ruhn. Selig find fie, Sottes Erben, Die des herrn find, eh' fie sterben!

Eilf.

## Eilftes Buch.

Process of the second

Duwillft, o Gott, du Stifter auch der Cheng Durch ihre Freuden unfer Glück erhöhen, Benn Mann und Weib vereinigt deinen Willen Betreu erfüllen.

Wie viele Strome fanfter suffer Triebe Entquellen nicht der ehelichen Liebe; Damit durch sie, von Bolf zu Bolf, die Erde Besegnet werde!

Daß Aller Krafte, herr, zu Einem Ziele Dinftreben muffen, einig im Gefühle Der alles segnenden so milden Triebe Der Menschenliebe.

Rur darum follten hier aus Einem Blute Bir all' entspringen; all' aus Einem Blute, tu Eines Gottes Kindern schon auf Erben Bereint ju werden.

II. Theil.

Daf

Dag beine Menschen both bieg fühlen möchten! Bas murbe von Geschlechten ju Geschlechten Für heil und Bonne sich durch alle Zeiten Umber verbreiten!

Sie wird fich weit verbreiten! Silf nur ihnen, Und gieb, daß Mann und Weib dir willig dienen, Und , was du, herr, gebeutst, mit festem Willen, Und froh erfullen!

Daß fte, einander nimmer zu betrüben, Die Lügend mehr, ale Luft ber Sinne, lieben, Sich selbst genug, durch wahre fromme Frenden, Im Glück und Leiden;

Daß ihre Rinder fie ju beiner Liebe Fruh bilden mogen, und jur Menschenliebe; Daß fie, furs Gluck ber Welt fie ju erziehen, Bor Eifer gluben ! -Wie werden fie dich, Stifter auch der Ehen, Dat welchem Dante, Bater, bich erhöhen, Daß wir entspringen all aus Einem Blute, Dur Einem Blute! Don dir find, Gott, ber Che Freuden! Du, der du Mann und Beid erschufft, Und fie im Glucke, wie im Leiden, Bu großer Pflichten Uebung rufft! Gieb, daß fie bepde dir fich weibn; Sich deiner über alles freun!

Erhalte fie auf beinen Wegen; Rimm alles ihres Thuns dich an; Und laß fie jedes Glückes Segen Mit Dank aus beiner Dand empfahn, Wenn ihr vereinigtes Gebet Zu dir um Gnad' und Hulfe fleht!

Es sen durch beines Seiftes Triebe Geheiligt dir ihr Seist und Leib!/ Wohl ihnen, wenn mit treuer Liebe! Das Weib den Mann liebt, er das Weib! Wenn immer gleiche Zärtlichkeit Ihr reines Herz vor dir erfreut! Wohl ihm, wenn er nicht ihre Tage Berbittett; wenn er froh sie pflegt; Wenn er des Tages kast und Plage Für sie mit festem Muthe trägt! Ihr, wenn sie mit zu tragen strebt, Ihn tröstet, und für ihn nur lebt!

Wenn ste, geschäftig seinen Willen,
Rit gartlicher Gefälligkeit,
du seiner Freude zu erfüllen,
Sich über seine Freude freut;
Benn, was sie sittsam bittet, er luch fröhlich thut, mehr Freund, als herr;

Wenn fie, mit liebevollem herzen, Mitleidig feinen Aummer theilt; Und er, gerührt von ihren Schmerzen, Sich fühlt, sich zu ermannen eilt; Ind nun durch ihren Trost erquickt, Nuthvoller duldet, was ihn drückt!

**G** 3

Wenn

Wenn fle einander, wo fle fehlen, Sanftmathig nachsehn, und verzeihn; Wenn fle mit immer froben Seelen Im Guten sich zu wachsen freun; Wie wächst mit jedem Augenblick, Mit ihrer Lugend auch ihr Gluck!

Wenn fie bann Mutter wird; er Bater; Er an sein herz ben Saugling druckt: heil ihr, ber Mutter! heil dem Bater, Den deine beste Gab' entzückt! Was wallet, Gott, für hohe Lust Durch ihre liebevolle Brust!

Sefegnet laß fie fo auf Erben, Gefegnet auch im himmel fennt Laß ihren Saamen heilig werden; Laß fie ihn beinem' Dienste weihn, Und eifervoll fich nur bemuhn, Dem himmel Burger zu erziehn! Di

Si

Ei

2

Ì

Lag nichts die hohe hoffnung mindern, Dir einst zu sagen: hier find wir; hier find wir, Gott, mit unsern Rindern; Sie folgten une, sie folgten dir! Rimm une, mit unsern Kindern ant Lag une; lag sie dein Reich empfahn!

Bon dir find, Gott, ber Che Freuden, Du, der du Mann und Weib erschufft, Und sie im Beiden, 3u großer Pflichten Uebung rufst!
Bohl ihnen, wenn sie dir sich weihn!
Ihr Sluck wird groß und ewig son!

Die ihr beglückt mit Rindern send, Die Gott fürchten, freut euch; freut Euch eures Glücks, und laßt nicht ab Zu danken dem, der sie euch gab! Lobsingt dem herrn!

Dank sen dem hochsten Vater, Dank, Deß es euch durch ihn gelang, Dem himmel Burger zu erziehn: Deß freuet euch, und preiset ihn! Lobfingt dem herrn!

Der Segen eurer Zartlichkeit, Deffen ihr vor ihm euch freut., Ift, feine Gabe, fein Geschenk; Deg bleibet ewig eingebent, Und bankt bem herrn!

Wenn Sohn' und Tochter um euch her Blubn, und täglich eifriger, ' Was gut ift, lieben: Welche Luft Durchstromet täglich eure Bruft! Lobfingt dem herrn!

Ring

Rinnt dann, ihr Freudenthränen, rinnt,
Daß sie fromm und glücklich sind;
Die Tochter keusch und sanft und gut;
Der Sohn zu thun voll Lust und Muth,
Bas Gott gebeut!

Schaut in die Zufunft froh hinaus! Gott bauet ihnen auch ihr Haus. Auch er wird Mann und Bater sepn; Auch sie wird Weib und Mutter sepn! Lobfingt dem Herrn!

Gefegnet wird auch ihr Geschlecht; Denn das ist der Frommen Recht Und Segen; also wird belohnt Ein jedes Haus, wo Tugend wohnt! Lobfingt dem Herrn!

Ihr konnt auch wohl noch Enkel febn Auf den Pfaden Sottes geha; Sie, euren frommen Kindern gleich, Und einst versammelt all' um euch, Bey Gott, bey Gott!

Wenn



Du willft, o Gott, du Stifter auch der Eben, urch ihre Freuden unser Gluck erhöhen, tenn Mann und Weib vereinigt deinen Willen etreu erfullen.

Mie viele Strome fanfter füffer Triebe ntquellen nicht der ehelichen Liebe; amit durch fie, von Volf zu Volk, die Erbe efegnet werde!

Das Aller Krafte, herr, zu Einem Ziele instreben muffen, einig im Gefühle ber alles segnenden so milden Triebe ber Menschenliebe.

Mur darum follten bier aus Einem Blute dir all' entspringen; all' aus Einem Blute, u Eines Gottes Kindern schon auf Erben ereint zu werden.

II. Theil.

Daß

Daß beineMenschen boch bieß fühlen möchten! Bas murde von Geschlechten ju Geschlechten Für heil und Wonne sich durch alle Zeiten Umber verbreiten!

Sie wird fich weit verbreiten! Silf nur ihnen, Und gieb, daß Mann und Weib dir willig dienen, Und , was du, herr, gebeutst, mit festem Willen, Und froh erfullen!

Daß fte, einander nimmer zu betrüben, Die Lügend mehr, ale Luft ber Sinne, lieben, Sich selbst genug, durch wahre fromme Frenden, Im Gluck und Leiden;

Dag ihre Rinder fie ju beiner Liebe Fruh bilden mogen, und jur Menschenliebe; Daß fie, furs Glud der Welt fie ju erziehen, Bor Gifer gluben ! -Wie werden fie dich, Stifter auch der Ehen, Dit welchem Danke, Bater, dich erhöhen, Daß wir entspringen all' aus Einem Blute, Nur Einem Blute! Don bir find, Gott, ber Che Freuden! Du, der du Mann und Beid erschufft, Und fie im Glucke, wie im Leiden, Bu großer Pflichten Uebung rufft! Gieb, daß fie bende dir fich weibn; Sich deiner über alles freun!

Erhalte fie auf beinen Wegen; Dimm alles ihres Thuns bich an; Und laß fie jedes Glückes Segen. Mit Dank aus beiner Dand empfahn, Wenn ihr vereinigtes Sebet Zu bir um Gnad' und Dulfe fleht!

Es sen durch deines Geistes Triebe Geheiligt dir ihr Geist und Leib! Wohl ihnen, wenn mit treuer Liebe! Das Weib den Mann liebt, er das Weib! Wenn immer gleiche Zärtlichkeit Ihr reines herz vor dir erfreut!

W.

Bobl ihm, wenn er nicht ihre Tage Berbittert; wenn er froh fie pflegt; Wenn er bes Tages Last und Plage Für fie mit festem Muthe trägt! Ihr, wenn sie mit zu tragen strebt,

Wenn sie, geschäftig seinen Willen,
Rit zärtlicher Gefälligkeit,
du seiner Freude zu erfüllen,
Sich über seine Freude frat;
Benn, was sie sittsam bittet, er luch frohlich thut, mehr Freund, als herr;

Wenn fie, mit liebevollem herzen, Rifleidig feinen Rummer theilt; Ind er, gerührt von ihren Schmerzen, Sich fühlt, fich zu ermannen eilt; Ind nun durch ihren Troft erquickt, Ruthvoller duldet, was ihn drückt!

**G** 3

Wenn

Wenn fle einander, wo fle fehlen, Sanftmuthig nachsehn, und verzeihn; Wenn fle mit immer troben Seelen Im Guten sich zu wachsen freun; Wie wachst mit jedem Augenblick, Mit ihrer Tugend auch ihr Gluck!

Wenn fie bann Mutter wird; er Bater; Er an sein herz ben Saugling bruckt: heil ihr, ber Mutter! heil bem Vater, Den beine beste Gab' entzückt! Was wallet, Gott, für hohe Lust Durch ihre liebevolle Brust!

Gefegnet laß fie so auf Erben, Gefegnet auch im himmel senn! Laß ihren Saamen heilig werden; Laß sie ihn deinem Dienste weihn, Und eifervoll sich nur bemuhn, Dem himmel Burger zu erziehn! Lag nichts die hohe hoffnung mindern, Dir einst zu sagen: hier find wir; hier find wir, Gott, mit unsern Kindern; Sie folgten une, sie folgten dir! Rimm une, mit unsern Kindern ant Lag une; lag sie dein Reich empfahn!

Bon dir find, Gott, der Ehe Freuden, Du, der du Mann und Weib erschufft, Und sie im Slucke, wie im Leiden, Bu großer Pflichten Uebung rufst! Bohl ihnen, wenn sie dir sich weihn! Ihr Sluck wird groß und ewig sepn! Die ihr beglückt mit Rindern fend, Die Gott fürchten, freut euch; freut Euch eures Glücks, und laßt nicht ab Zu danken dem, der sie euch gab! Lobfingt dem herrn!

Dank fen dem hochsten Vater, Dant, Deß es euch durch ihn gelang, Dem himmel Burger zu erziehn: Deß freuet euch, und preifet ihn! Lobfingt dem herrn!

Der Segen eurer Zartlichfeit, Deffen ihr vor ihm euch freut., Ift, feine Gabe, fein Geschent; Deg bleibet ewig eingebent, Und bankt dem herrn!

Wenn Sohn' und Lochter um euch her Blubn, und täglich eifriger, 'Was gut ift, lieben: Welche Luft Durchstromet täglich eure Bruft! Lobfingt bem herrn!

Rinnt dann, ihr Freudenthranen, rinnt, Das fie fromm und glucklich find; Die Tochter keusch und' sanft und gut; Der Sohn zu thun voll Lust und Muth, 'Was Gott gebeut!

Schaut in die Zufunft froh hinaus!
Sott bauet ihnen auch ihr Haus.
Auch er wird Mann und Vater seyn;
Auch sie wird Weib und Mutter seyn!
Lobsingt dem herrn!

Gesegnet wird auch ihr Geschlecht; Denn das ist der Frommen Recht Und Segen; also wird belohnt Ein jedes Haus, wo Tugend wohnt! Lobsingt dem Herrn!

Ihr könnt auch wohl noch Entel fehn Auf den Pfaden Sottes geha; Sie, euren frommen Kindern gleich, Und einst versammelt all' um euch, Bey Gott, bey Gott!

**6** 5

Menn

Wenn ihr bann hingeht, rebet bann Segnend eure Lieben an: Bleibt gut und fromm, so werdet ihr Auch selig fterben, frob, wie wir!

Die ihr begludt mit Kindern send, Die Gott fürchten, freut euch; freut Euch eures Gluds, und laßt nicht ab Bu danken bem, ber fie euch gab ! Lobfingt bem herrn! Frof ift, ihr Aeltern, eure Pflicht! Bergartelt eure Kinder nicht! Bewohnt fie in der Kindheit Zeit Zu nuglicher Geschäftigfeit!

Wohl euch, wenn keiner fe vergist, Was aller Weisheit Anfang ift! Daß Liebe gegen Gott, und Schen Bor ihm, die beste Rlugheit sen!

Lehrt fle, wenn ihr Verstand erwacht, Sott kennen, feine Lieb und Macht; Lehrt fle auf feine Werke febn; Und, mas fle lernen, auch verftebn !

Beforgt für ihren Leib, und mehr Für ihren Seift, schaut stets umher, Was ihrer Unschuld schaben kann, Und fahrt sie fruh jur Tugend ans

Erflict

Erflickt burch Unterricht und Jucht Der erften Gunben Reim und Frucht, Damit fie Gottes Ebenbilb Fruh werben; liebreich, fanft und milb!

Gebenkt, daß Kinder leicht verfiehn, Wenn fie auf euren Wandel febn, Was gut, was bos-ift; leicht gerührt Von dem, wozu ihr fie verführt!

Rühmt; (bennihr herz ift schwach und weich) Rühmt doch vor ihren Ohren euch Der Uebertretung eurer Pflicht In eurer frühen Jugend nicht!

Muthwillen nennt nie Wiß; nie preift Des Knaben schabenfrohen Seist Als Munterkeit; ein trüglich herz Und Lügen nie als Spiel und Scherz!

Erwedt

Erweckt bes Guten schnell Gefühl In ihren herzen; euer Ziel Sen nicht bloß Anstand vor der Welt; Sen Liebe deß, was Gott gefällt!

Gewöhnt fie an ber Tugend Muh, Un Ernft, an Fleiß; und lehret fie, Daß Arbeit teine Sclaveren, Daß fie bas Gluck bes Menschen fen !

So nehmt euch ihrer Seelen an! Bott richtet einst, und fordert dann, Benn ihr nicht, was ihr thun follt, thut, Bon eurer Hand ber Rinder Blut.

Erwägt's, und fürchtet fein Gericht, Um auch vor feinem Angeficht Euch ewig ihrer zu erfreun; Denn fle find fein Gefchent, und fein ! Die Kinder, beren wir uns freun, Sind alle, Gott, und Bater, dein; Sind beine beste Gab', o herr! Bewahre ste, Barmherziger!

Wenn treuer Reltern Liebe sucht, Sie aufzuziehn in beiner Zucht: So steb, damit sie glücklich sep, Mit deiner Weisheit ihnen ben!

Gieb allen Rindern Lehrbegier, Bum Guten Luft und Furcht vor dir; Und laß fie meiden ohne 3wang Eros, Eigenfinn und Mußiggang!

Sefegnet sen ihr Unterricht! Laß sie burch beines Wortes Licht : Dich recht erkennen; laß sie nie Sefährlich irren! Leite sie! Im Glauben mache fie gewiß; Bewahre fie vor Aergerniß Ind mider der Verführung Lift, Beil Jesus ihr Erlofer ift!

Silf, daß fie bich an jedem Ort Jor Augen haben und bein Wort, Ind fich befleißen jederzeit Der Engend, Zucht, und Frommigfeit;

Das wir in ihnen Christen febn, Die freudig beine Wege gehn, Ind Burger einst, voll Luft und Muth, tu thun, was ebel ift und gut!

Erbor' und, Bater, Sohn, und Geift, Benn bich auch Rind und Saugling preifit! Bie bunten einft, o Bater, wir Dit allen unfern Kindern bir! Die Menschen mogen herrschen ober dienen: Du bist ihr herr, o Sott, und bu giebst ihnen, Dir zu gehorchen, als getreue Knechte, Gefet, und Rechte.

Und diese heiligen Gefetze sollen Sie halten, wenn sie glücklich werden wollen; Vereinigt alle burch der Liebe Bande Ju jedem Stande.

Wer feinem Saufe vorfteht, foll fich huten, Was er befiehlt ; tyrannisch zu gebieten; Mit Sarte zu beberrschen, die ihm dienen, Sich nie erfühnen;

Soll immer im Sebrauche beiner Saben, Daß herren ihren herrn im himmel haben, Um, die ihm unterthan find, nie ju frankm, Mit Ernft bebenken;

Col

Soll ihnen ben verheignen Lohn nicht fcmablern;

Boblthatig, nachsichtvoll ben ihren Reblern, ind, wie so leicht er felber konnte fehlen, Sich nie verheelen;

Soll liebreich fenn, geduldig und gelinde, Daß er vor feinem Richter Bnade finde, Daß der, wie er belohnt, auch ihn belohne, Wie er schont, schone.

Doch, Gott, wie leicht, wie leicht wird, wer regieret,

Jum Migbrauch feines Anfehns nicht verführet, Bon Eiteffeit, vom hange jum Gewinne, Bom Eigensinne !

Laß jeden dann auf deine Rechte fichen, Um feinem Saufe klüglich vorzustechen! Gieb jedem anch zu diesem oden Werke Licht, Wuth and Stärke!

II. Theil.

17t. Rick

Nicht alle können herrschen; viele follen Geborchen, wenn sie glücklich werden wollen, Und willig; (forderst du es, Gott, von ihnen) Den Brüdern dienen.

Lag, wenn fie die gleich mehr gehorchen muffen, Als Menschen, fie nie wider ihr Sewissen Thun, was du haffest; Luft, dir zu gefallen! Sied ihnen jallen!

Gled ihnen ein gehorsam herz und Treue, Daß jeder seines Rufs vor dir fich freue! Mit Eifer laß sie ihrer herren Willen, Mit Luft erfullen!

Lag nichts fie mit betrügerischen Sanden Beruntreun, nichts verderben, nichts entwenden; Und feiner fen, wer Lohn empfängt und Pflege, Zur Arbeit träge ! Lag fie ber Demuth Pflichten nie vergeffen, Daß keiner, selbstlug, tropig und vermeffen, Sich billigen Befehlen widersetz; Die nie verlete!

Anch, was fie nicht verftebn, las, fie mit

Bollbringen, mit Gelaffenheit auch leiben; Richt gleich; (fie haben auch viel zu bereuen;) Um Rache schrepen!

Benn fie benn freudig, dir jum Boblgefallen, Ihr Bert verrichten: Wohl dann ihnen allen! Bie werben fie im himmel und auf Erden Befegnet werben!

And, mußten fie auch harten Berren bienen ! Rit Wonn' und Ehre, Gott, vergiltst du's ihnen ! Des Lebens Abend fommt; dann rubn die Muden. In beinem Frieden.

a

Berberrlicht , werden fie empfahn vom Sohne

Des himmels Seligfeit zu ihrem Lohne; Und, treu erfunden, in bein Reich erhobeng Dich ewig loben!

172. Mer

Der herrsche, wer Fürst, wer König ist, der wisse, daß du Richter bist!
Ber Macht hat, wisse, sein Beruf
ben von der Macht, die all' erschuf!

Er, wie ber Unterthan, bein Rnecht, ben, Gott, bein Bild, und fen gerecht; ben menschenfreundlich, herrsch' allein, in Segen feines Bolts gu fenn!

Rie brauch' er seine Größ' und Macht ur Ueppigkeit, zu eitler Pracht; ie zu des Armen Druck und Last, en du, wie ihn, geschaffen hast!

Die flamm' und ftral' in feiner Sand lein Schwerdt burch ein verobet Land !
t fen die Lieb' und Luft ber Welt;
ir Chrenbogen nie ein Helb

₹3

Nie sturt' er fremde Thronen um; Des Friedens Delgweig fen fein Ruhm! Doch, heischt der Schut der Seinen Krig: So folg' ihm Muth zur Schlacht, und Su

Für andrer Jammer voll Gefühl, Sey schnelle Sulfe, herr, sein Ziel; Die frecher Luste Sattigung, Nie sclavische Bergotterung!

Der Unschuld Rechte beng' er nicht! Als gieng er selbst in bein Gericht, So muß' er richten, und allein Des Trugs und Frevels Schrecken sen!

Er zeige, daß nur der, ber fren Die Wahrheit spricht, sein Liebling sen; Denn bort, wer Macht hat, Schmeichlas Wie leicht, wie leicht wird der Eprann! Er ehre bich; boch zwing' er nie Gewiffen, schon' und schutze fie; Gewiß, daß durch Gewalt, wer irrt; Rie mehr, als bloß ein Heuchler, wird?

Berdienste beb' er gern empor; Sen überall selbst Aug' und Ohr; Und sebe , nie getäuscht burch List Und Wahn, was allen nüglich iff.

Sein eignes Benspiel wirfe mehr, Mis sein Geset; weit um fich her Berbreit' es Luft zu bem, was gut Ind recht ift, und zur Tugend Muthk

Er, seinem großen Rufe treu, Ben der Betlagnen Zuflucht; sen Der Armen Reichthum, und in Noth Ein fichrer Schirm, wie du, o Gott! Verlohren rechn' er jebe Zeit, Wo er nicht wohlthut und erfreut! Doch werd' auch Wonne jeder Schmert, Den er geheilt hat, für fein heri!

So herrsch' er, und ihm opfte bann Mit Freuden gut und Blut, wer Mann; Wer gut und muthvoll, wie ein Chrift, Solch eines Herrschers wurdig ist! In beiner Starte freue fich Der Konig, Gott, und fen, . Geheiligt und regiert burch bich, Dir, seinem herrn, getreu!

Begnabigt, herr, mit beiner Rraft, Und beines Geiftes voll, Gebent' er stets ber Rechenschaft, Die er bir geben foll!

Er fordre willig beinen Ruhm; Er bente gern baran! Sein Reich sen auch bein Eigenthum, Und er bein Unterthan!

Der über Chriften, Gott, von dir Zum herrn verordnet ift, Sen beiner Kirche Schutz und Zier, Der beste Mensch und Chrift !

E 5

Groß und voll Muh' ist seine Pflicht, And er ein Mensch, wie wir; Ach, er bedarf vor andern Licht, Und Rath und Kraft von dir!

Er suche bich; wenn er begehrt, Dir abnlich, Gott, ju fenn: So muff er, in bein Bild vertiar? Sein Bolt, wie du, erfreun!

Er lieb' auf seinem Throne bich; Dein erster treusten Sohn! Er sen ben Lastern fürchterlich; Der Tugend Lust und Lohn!

Beglückter Bolker Liebe fen Der Ruhm, ben er verdien'; Und keiner ihrer Seufzer Schrey, Um Nache wiber ihn! Fern sen für ihn das hohe Ziel, Nach dem er wallen foll! Gott mache feiner Tage viel, Und jeden ehrenvoll!

Sein Thron besteh' unwandelbar? Sen seiner Freunde Freund; Sen sein Beschüser in Gefahr; Und seiner Saffer Feind!

Er wunfche nie ber helben Ruhm! Doch, zeucht er in ben Krieg, Bu schuten unfer Eigenthum: So folg' ibm Muth und Sieg!

Sein werd' in febem Flehn zu dir Mit Lieb' und Dank gebacht! Erbor' es, Gott; dann jauchzen wie, Und preisen beine Macht! Deer gehorcht, ber thu's mit Luft; Jeber Burger, fich bewust, Dag er nicht regieren faun, Sen ein guter Unterthan !

Rie vermeffen firebe ber Hoher, als er foll; als er Recht, Gelegenheit und Rath, Und que Kraft, ju nügen, hatl

Der ift niedrig; ter ift groß; Ungleich ift der Menfchen Loos. Schäme beines Rufs bich nicht; Rothig ift boch jede Pflicht!

Schon ifte, gut ju herrichen; ichon, Jeben guten Beg ju gebn, Den ein guter Führer weift, Den bein Gott bich wandeln heißt!

Bur gemeinen Wohlfart fen Dem Gefetze flets getreu! Der, wer gern gehorchen tann, Der nur ift ein freger Mann.

Schaue Jesum Christum an; Er, wie du, ein Unterthan, Und doch aller Fürsten Gott, That, was bas Gefet gebot.

Selbstbeberrschung ist so schwer. Irrt bein herrscher; strauchelt er; So verdamm' ibn nicht und sprich: Er ift auch ein Mensch, wie ich!

Ach wie oft verführt ibn nicht Bur Bergeffenheit ber Pflicht, Schmeichelnd ober rantevoll, Der, ben er begluden foll.

Ruhm,

Ruhm, bem Lob und Ruhm gebührt!
Schof und Zoll bem, ber regiert!
Sieb, als gabft bu's Gott bem herrn,
Was bie aufgelegt wird, gern!

Ordnung und Serechtigkeit; .
Schutz und Fried' in Sicherheit; .
Welch ein Gluck, bas, wer es hat .
Rur durch feine Fürsten hat!

Lebe felbst gewiffenhaft; Ihres Wandels Rechenschaft Lag bem herrn, und fieb nur bu, Dag bu felbst gerecht fepft, ju !

Sonig, Jurft, und Unterthan, Getet Gott, ben Sochften, an! Furchtet ibn, benn fein Gericht Bird gerecht fenn; fündigt nicht!

er hoher butch Geburt schon ist, seine Brüder, kenn', als Christ, bessern Adels Werth und Pflicht; fuhl' er, den entehr' er nicht !

r, find ihm Bruder unterthan, p ihr Bater, tein Tyrann, nild und liebreich als gerecht; t, wie fie, auch Gottes Knecht!

icht, wahn' er, weil er groß und frey reich und mächtig ift, er sep ben über Recht und Pflicht Rechenschaft; das wähn' er nicher

r febe, mehr beglückt von Gott, mit Verachtung ober Spott den, von dessen Schweiß er lebt, hm erwirdt, was ihn erhebt! Er haffe Gransamkeit und 3wang; Verprasse nicht durch Müßiggang, Was Sott ihm giebt, beglückt zu seyn Mit audern, aber nie allein!

Froh neben ihm, mit ihm vergnügt Sep, wer ihm feine Felber pflügt! Wohlthätig foll er fenn; denn er Ward darum nur des Armen Herr!

Er; (benn er hat mehr Macht und 3cht Bu bebern Thaten;), sen bereit, Unch mehr ju thun für Volt und Staat; Bon bem er seinen Borgug hat?

Berächtlicher, als Sclaven, ift Im Sod einst jeder, der vergist, Daß er des Baterlandes Wohl Quch mehr, als andre, fordern foll. Doch, wenn ers nicht vergist, fo freue' Der Niedrige fich ohne Reid, Weil der, ber Welt jum Segen lebt, Den Gott mehr fegnet, mehr erhebt;

Und fpricht in feinem Tobe bann: Das war ein ebler großer Mann! Er, durch ber Tugend Glanz verklart, War feines Glud's und Borzugs werth!

## **被**级 & 级 数

Wohl dir, o Landmann; denn dein Stand Ift auch von Gott! Gott schuf das Land Für deinen Fleiß, und väterlich Begludt und segnet er auch dich. Lobsinge Gott!

Lobfinge Gott; benn herrlicher Und schöner und gesegneter Wird jede Flur und jedes Feld Durch beinen Fleiß fur seine Welt, Und auch fur dich!

Im Schweiße beines Angefichts Arbeitest du; boch, wenn gebrichts Dir, wo du thust, was Gott gebeut, An Segen, an Zufriedenheit? Was brauchst du mehr?

Dir lacheln frendig Au' und Flur, In deiner hutte wohne nur Die Unschuld, die nie Arges thut; Und Gottes Wohlgefallen ruht Und wohnt bep dir! Was hat der Reiche mehr ? Mehr Pracht, ehr Ansehn, und mehr Glanz, mehr Macht, id anch mehr Sorg' und Ueberdruß; en allem seinem Ueberstuß zehr Furcht und Gram.

Nicht mehr Gesundheit, Ruh' und Kraft, no eine größre Rechenschaft; no, wenn du fromm und gut bist, wirst du selig, wie der Reich' und Fürst, Benn sie gut sind.

Muhfeligkeit ist aller Loos,
der Mensch sen niedrig oder groß:
doch kommen mahre Ruh' und Lust
luch gern, und nur in dessen Brust,
der Gott gefällt.

Thu' gern', was dir befohlen ift: To bist du fren, wie Fürsten; bist 30r Schmeichlern sicher; bist ein Mann, Ders Schmeicheln bast, und betest an fur beinen Gott.

Dein

Die ihr, weils Pflicht und Recht geben, Bur Schlacht für uns gerüftet fend, Bon unfern Gerrichern ausgesandt Bum Rampfe für das Baterland,

Der herr mit euch! Der herr mit euch! Denn ihr vertheidigt Bolt und Reich! Wir knien hier, und flehen ihn, Ench Muth zu geben, nie zu fliehn.

Inbrunftig bitten wir: Bewahr'
In jeber drohender Gefahr
Das heer ber Bruber, bas ben Streit,
Den Tob furs Baterland nicht scheut!

Umgieb sie, herr, bu Gott ber Macht! Dein ist ber Sieg, du herr ber Schlacht! Führ' uns durch sie des Friedens Glud, Und sie gekront mit Sieg, zurud! Daß ihnen Jüngling, Mann und Greis Entgegen jauchze; daß der Preis Für überwundne Tyrannen
Der Dant des ganzen Bolles sep.

Und ficher, wie bas Baterland, Gen auch ihr haus und herd; ihr Stand, Den jeber Burger preisen foll, Dem Fürsten werth und ehrenvoll!

Und das Gefühl, welch Gluck es sep, Abwenden Tod und Sclaveren Bom Baterlaude, von dem Thron, Und Gottes Bepfall sep ihr Lohn!

So fegnen, heer ber Bruber, wir Zur Schlacht bich ein; ber herr mit bir! Rampft; furchtet Gott; ber giebt euch Muth, Bu furchten feiner Feinde Buth.

١

Sepb Christen, wahre Christen; sepb Nie grausam in der Schlacht; verzeiht! Raubt keines Scherf, und keines Gold; Bergnügt mit Unterhalt und Sold!

Daß ja nicht Einer Frevel treib'; Und jeder schone Greis und Weib, Und Kind und Säugling, und ben Mann, Der euch nicht widerstehen kann.

Ber vor ench nieberfallt, den hebt Mit Bruderarmen auf; wer bebt, Den troftet, Bruder! nie vergießt Blut, wenn der Feind entwaffnet ift!

Dann fend ihr mahre Helben; fend Bertheidiger der Menschlichkeit; Der Bolfer Heil; dem Fürsten werth; Bom Baterland und Gott geehrt! Mit euch ift Gott, der euch bewacht; Und, fallet ihr auch in der Schlacht, Die Kron' euch giebt, die der erwarb, Der filr und all' am Rreuze starb.

لحج

Antetung fen ihm! Auch in Oceanen Bahnt Menschen seine Gate sichre Bahnen! Froblodt, froblodet ihm! Dem herrn der Meere Sep Preis und Shre!

**€**₹₩₩

Wo ist ein Bolk, wo ist ein Land, Wo, Geber aller Gaben, Wir nicht aus beiner milden Hand, Was all erfreun kann, haben? Wie weislich, Gott, vertheilst du nicht. Was dieser hat, und dem gebricht, Um alle zu beglücken!

Wie mild beweisest bu nicht bich Den Bollern aller, Lande! Wie fest verknupfen sie nicht sich Durch beiner Gute Banbel Bom Oft ergießt sich durch ben Nord Stets unerschöpft bein Segen fort Jum Besten und zum Suben.

Du führst ber handlung kuhnen Lauf Auf Strömen und in Meeren; Thust täglich neue Quellen auf, Geschäfftige zu nahren; Zeigst überall und allezeit Zur Nothdurft, zur Bequemlichkeit, Dem Fleiße sichre Bege. Du giebst auch Weisheit und Berstand, Daß, wer nur will, sie finde; Daß Aller Arbeit, Land mit Land, Und Boll mit Boll verbinde; Hier durch des Landmanns Muh' und Schweiß; Dort durch der weisen Kunstler Fleiß; Durch Umtausch, durch Gewerbe.

Wer, herr, durch sie gewinnen kann, Der segne seine Brüder; Wenn er durch ihren Fleiß gewann, Durch seinen Fleiß sie wieder! Er sen zu seinem Nutzen klug, Doch nie durch Arglist und Betrug: Durch Treu' und guten Glauben!

Berleih, daß jeder redlich sey In allem Thun und Handel; Gerecht und mild, auch dir getren In seinem ganzen Wanbel! Mit Lust, o Bater, wendest du Dem Lande deinen Segen zu, Das solch ein Bolf bewohnet. Die ihr des Lebens edle Zeit Der Wahrheit und ber Weisheit weiht! Wohl euch, wenn, was ihr lernt und wist, Nicht Täuschung, wenn es Wahrheit ist!

Wenn ihr, von Wahn und Frethum frey Zu werden, aus der Sclaveren Der Vorurtheile fuhn den Geist Boll Lehrbegier und Muth entreißt;

Wenn ein vielfassender Verstand, Bas schon der Weisen Vorwelt fand, Mehr Wahrheit durchzuschauen braucht, Und tiefer in ihr Meer sich taucht;

Nicht um des Selbstruhms willen; nicht, Um von Gesetz, von Recht und Pflicht Euch loszureißen; nein! allein Bollfommner durch mehr Licht zu seyn! Wer Sottes Bunder in der Belt Für andrer Augen mehr erhellt, Und ihre Große weit umber Sichtbarer macht: Wie groß ift der!

Lernt immer heller, was begluckt; Was Menschen abelt, hebt und schmudt; Was jedes Wolf und jeden Staat Erhoben und erniedrigt hat!

Lernt, was uns schanbet, uns entehn; Durchschaut ber Tugend ganzen Werth, Und was fur Zeit und Ewigkeit! Uns Freude giebt, die nie gereut!

Macht für die Lafter keinen Bund Mit Wahn und Frethum! Euren Mund Entweihe kein vermegner Spott Der Wahrheit; denn sie ist von Gott! Theilt, was ihr lernet, willig mit; Zeigt wo vor euch der Forscher glitt; Zeigt auf der Untersuchung Bahn Des Wahnes Tauschung redlich an!

Bergest nicht, daß ihr ewig fepd; Und lerut für Zeit und Ewigkeit.
Gebenkt an eure Rechenschaft;
Seyd weif' und feyd auch tugendhaft!

Von Gott kommt alle Wahrheit her, Die ihr burchschaut; die lehrt ench Er. So leit' ein mehr ethellter Sinn 38 ihm uns alle naber bin!

Wohl einem folden weisen Mann! Ihn ehre Fürst und Unterthan! Die ferne Nachwelt ehr' ihn gern; Denn er, er ist ein Licht vom herrn. Die ihr geubt in Kunften fend, Die Rothdurft und Bequemlichkeit Und Freud' und geben: Gott mit euch! Send gladlich, und, wenn er will, reich!

Seph nie dem Laster feil! Die finnt Auf Werke, die nur schädlich find; Und wendet eure Kunft nie an Ju dem, was euch einst reuen kann!

Bas bloß der Frechheit Phantasey Begehrt, und ihre Schwelgeren, Das ist nicht eures Fleißes werth, Nicht, was der Bollust Flammen nahrt.

Ift Forderung ber Tugend nichs Fur einen jeben Burger Pflicht? Nicht auch für euch? Durft ihr allein Berberber guter Sitten fepn? Gebt nie aus Lobsucht, nie aus Geig m Laster Schönheit, Schmuck, und Reig! m das ist eures Fleises werth, as auch der Tugend Freude mehrt.

So durft ihr eurer Aunft euch freun, id ihres Segens; fromm und rein id heilig, schamt ihr im Gericht or Gott euch eurer Werte nicht.



Die ihr auch ohne Wissenschaft, Und ohne Runft, gewissenhaft, Des Fleißes eurer Sand' euch nahrt, Nuch ihr send Gott und Menschen werthl

Auf teine Soben hingestellt, Mügt ihr doch eurer Bruderwelt, Sept froh, habt Hille, Dach und Brod, Und minder, als ber Reiche, Noth;

Habt Weib und Rind; sept zwar nicht reich, Und nahrt mit Gott dach fie und euch. Was hat vor euch ber Reiche mehr? Ihr schlaft, und werdet satt, wie er.

Was haben Fürsten mehr ? Biel Pracht; Für euch zu forgen Thron und Macht; Biel Glanz um sich, und auch dafür Mehr Pflichten und Geschäfft', als ihr. So dankt benn Gott für euren Stand; iest die Gaben seiner Hand
d nützliche Geschäfftigkeit beiliger Zufriedenheit!

Rlagt nie, daß Gott nicht mehr euch gab; alle wartet Tod und Grab.
n follt auch ihr gan; felig fenn, ewig dort des herrn euch freun.

Mur, daß ihr strebt, gewissenhaft fromm zu senn durch Gottes-Araft; Glauben willig, bis zum Tod, halten, was euch Gott gebot!

Mer viel empfangen bat, von dem d viel gefordert; angenehm wer im Aleinen treu auch ift, der du aller Water bist! Auch laß, mas ärgern kamn, sie fliehn; Laß sie die Kinder lieben; Wie Pflanzen sie für dich erziehn; Sie früh im Suten üben; Seubtre weiter führenz sie Zum Fleiß und Kampf entskanmen, wie Von dir zwäck zu weichen!

Trift sie Verfolgung ober Spott: So laß sie dann mit Freuden, Mit unerschrocknem Muth, o Gott, Für beine Wahrheit leiden! Du sendest sie; sie ehren bich; Umsonst emport die Holle sich, Die Wahrheit zu vertilgen!

Belohne fie, und auch schon hier; Dein Segen sep mit ihnen!
Doch laß sie ohne Lohnsucht die
Und ihren Brübern dienen!
Laß sie von keinem, Gott, betrübt,
Bon allen heiligen geliebt,
Seehrt von allen werden!

Wenn sie mit Gifer und getren, prch beines Geistes Gaben
nft von der Sunde Tyrannen
:frent viel Geelen haben:
) laß am Lage des Gerichts
n Glanze deines Angesichts
ie leuchten, wie die Sterne!

**(+&&&**\*)

Das Amt der Lehrer, herr, ift bein; Dein foll auch Dant und Shre fepu, Daß du der Kirche, die bu liebst, Noch immer treue Lehrer giebst.

Gesegnet sev ihr Amt und Stand! Sie pflanzen, herr, von dir gesandt, Von Zeit auf Zeit bein beilig Wort, Und Licht mit ihm und Tugend fort.

Wie freut ein guter Lehrer fich, Wenn er, erleuchtet felbst burch bich, Den Jungern Jesu gleich gesinnt, Biel Seelen fur bein Reich gewinnt!

Wohl uns, wenn du auch uns so liebst, Daß du uns treue Fahrer giebst, Die weise find, und tugendhaft, In Lehr' und That voll Geift und Kraft! Lagt ihres Unterrichts uns freun; Gewiffenhafte Sbret fenn; Uns forschen, ob bein Wort auch lehrt, Was uns ihr Unterricht erklart!

Und, ift ihr Wort bein Wort, o herr? So lag und weifer, heiliger Und beffer werden, dir allein, Zum Preif', und auch, fie zu erfreun!

Daß jeder, so belohnt von dir, Frohlocke: Ja! Gott ist mit mir! Am Throne werd' ich wonnevall Die schaun, die ich hier leiten soll!

Ermahnen, warnen, strafen sies So weigre, wer sie hort, sich nie, Zu hassen, was du uns verbeutst, Zu thun, was du durch sie gebeutst! Lag barum ihren Unterricht, Weil fie und wir auch ftraucheln, nicht Berachtet werden; nimm bich bann Auch ihrer Schwachheit gnabig an!

Fern sen von uns der Frevel, Gott, Durch Undank sie, durch haß und Spott, Bu kranken, daß sie, was sie thun! Mit seufzervollem herzen thun!

Ach, wenn fie feufzten, wurde nicht Dein Jorn uns treffen, bein Gericht? Haft bu nicht felbst gebrobe: Wer sich Bu schmahn sie wagt, berachtet mich?

Rein, Gott, wir wollen fie erfreun; Dantbare fromme Sorer fenn. So führst bu auch einft uns zugleich Mit ihnen in bein ewig Reich.



2molf.

## Zwolftes Buch.

Wer fühlt der Buse Schmerzen, Hort seinen Richter drohn:
Und gläubet doch von Herzen
Un Jesum, seinen Sohn?
Sein Gott erläßt voll Huld,
Damit er nicht verderbe,
Den zweyten Tod nicht sterbe,
Ihm seine ganze Schuld.

Mer will anf Jesum horen? Er wird ihn seinen Pfad, Den besten Weg ihn lehren; Den, den er selbst betrat. Er wird nach dieser Zelt In seiner Wonne wohnen. Wie wird ihn Gott belohnen! Mit welcher Seligkeit! Es hats kein Ohr vernommen;
Reine Auge hats gesehn;
Anch kanns das Herz der Frommen
Nicht fassen, noch verstehn,
Was Gott in seinem Rath
Ihm nach der Wallfahrt Leiden
Kur Herrlichkeit, für Freuden

Mit unverwandten Bliden Seh ich auf meinen herrn. Denn aus des Lasters Stricken Errettet er mich gern. Erscheine, heiland! mich Mit Liebe zu umfaffen!
Ich Armer bin verlaffen, Und elend ohne dich.

Uch! groß find meine Gunben!

Groß meines Derzens Angst! Laß mich Bergebung finden, Der du den Tod bezwangst! Sieh meinen Jammer an! Bergieb, und laß mich leben! Du kannst allein vergeben, Was ich nicht bugen kann.

Bewahre meine Seele;
Denn sie ist, Jesu, dein;
Daß sie, was gut ist, wähle,
Um ewig dein zu senn!
Erlbse, Herr, vom Tod
Erbarmend alle Sünder!
Erldse Cottes Kinder



Welch eine hohe Seligkeit, Bom Fluche beines Rechts befrent, Und burch bas Blut bes Sohnes rein, Bor bir, o Gott, gerecht zu seyn!

Sich freun zu durfen, daß die Schu Getilgt ift, daß nun beine Hulb Berdiente Strafen bem, ber fest Un beinen Sohn sich halt, erläßt!

Welch Seil fur ihn, wenn er vernin Er fen jum Borne nicht bestimmt; Dem Richter fen genug gethan; Er nehme Ren' und Glauben an!

Die Uebertretung sen bebeckt; Er habe, mit dem Sohn erweckt, In seinem Opfer fur die Welt Die Unschuld, welche dir gefällt! Des Sina Donner treff ihn nicht; Er konne freudig dem Gericht Und seinem Tod entgegen gehn; Er werde dann vor dir bestehn!

Selbst das, was er zu leiben hat, Beil er der Sunde Willen that, das sem zu seiner Besserung dur väterliche Züchtigung.

Er fieht voll Freude bann auf bic, nd fein Gewiffen ftillet fich. r wird voll Muth und Zuversicht; benn du, o Gott, verdammft ihn nicht.

Nun hat er Friede, herr, mit bir; ie Rube kommt gurud; mit ihr ie hoffnung jener Seligkeit, er er sich schon im Glauben freut.

Dich nicht zum Richter, nicht zum Feinb, Mimachtiger, dich nur zum Freund, An beines Sohnes Liebe Theil, O Gott, zu haben: welch ein Seil?

Was wirst bu, herr, für ihn nicht thun? Die ganze Welt verwandelt nun Für den Begnadigten durch dich In beines himmels Worhof sich.

Weil bu ber Sunben nicht gebentst, Geneußt er alles, was bn schentst, Alls Gaben, die ein Bater giebt, Der gartlich feine Kinder liebt.

Nun trägt er mit Zufriedenheit Selbst jede Widerwärtigkeit; Wird er doch einst dafür gekront! Er ist gerecht; du bist versöhnt.

Ruhm,

Rubin, Preis und Dant fen dir gebracht, Daß, Bater, beiner Gnabe Macht Den, ber von Sergen fich befehrt, ar fouldfren, für gerecht erflate,

Did Mmåd: En bein. ٠,٠ D Gott Min wa Riffethat form - une but, P 1- n im fich lehrt, Die ga profession affirt! Sur be Ju be mar ber fich frem; ... Bit em Beter fegn! \_ a remet, nimut dan Ganti a ar Lind in en; **216** ( Det 3 w mein. all Bier; m mr 10. int 2. 9 , ce une unner, inc Selbii inner: in minner: ment unt mentermende no as the June tiene une aucht a Buit.

unfall und Gefahr fich nahn; rnt fie voll Barmherzigkeit, bringet ihn in Sicherheit.

Er lehrt ihn vaterlich, er zeigt m, was ihm heilfam ift, und neigt ein herz dazu, und startt und pflegt ben Schwachen, ben er schont und trägt;

Daß er zum Jüngling und zum Mann frwachse, der selbst wandeln kann. Ind strauchelt er denn auch im Lauf: ) wie so gern hilft er ihm auf!

Er brauchet Streng' und Ernft und Jucht Dann, wann fein Rind nicht will und sucht, Bas er zu seinem Besten mahlt,

Der Hochbeglidte barf, auch kuhn Zu seinem Bater nahn, um ihn Um Nachsicht anzustehn, um Licht, Um Kraft zur Uebung seiner Pflicht.

Und was er bittet, wird gewährt, Weil er's mit Zuversicht begehrt. So wallt er, selbst in Finsterniß, Getrost und seines Ziels gewiß!

Fren, wie ein Erbe Gottes, geht Der Pilgrim auch durch Sturm, und fteht, Un beffen Sand, ber Welten trägt, Wenn alles einfturgt, unbewegt.

Die Engel sehn von ferne schon Den Bruder kommen hin zum Thron, Wo sein Erloser, ben er liebt, Sein Erb' ihm, seinen himmel giebt.



Wie selig ist, wer gläubet, Und, von der Sünde Tyranneh, Erlöst auch standhaft bleibet, Und nicht zurückweicht! Er ist frey. Er, erst ein Sclav der Sünden, Hat Kraft, hat Muth von Gott, Sich selbst zu überwinden Und aller Spotter Spott; Verschmäht, von ihm gerüstet, (Ein Streitgenoß des Herrn;) Was Sünder reizt und lüstet, Schnell, und mit Ernst und gern.

Erhellt burch Jesu Lehre, Seit er ihr gottlich Licht empfand, Entreißt sich, ihm zur Ehre, Nun jeder Tauschung sein Berstand; Durchschauet alle Lügen, Womit uns Leidenschaft

Und

Und Sinnlichkeit Betrügen Durch seiner Ginsicht Kraft; Sieht, wo sie Blumen fireuen, Des Lasiere Schingen; sieht, Wo sich die Sunder freuen, Den Abgrund, und entflieht.

Er bebet vor dem Grimme Der Feinde seines Gottes nie; Hort der Verführer Stimme, Entfernt sich und verachtet sie, Er, soll er Wege wählen, Die voll und reizend sind; Erforscht sie, nicht zu fehlen, Als Gottes weises Kind, Er schauet unverhlendet Durch falschen Schein und Wahn, Wo der, der breit ist, endet, Sie sen ihm steil und enge, Boll Klippen oder Dornen; sen Berlassen von der Menge: Er wallt sie, immer Gott getren Er, folgsam seinem Worte, Allein auf ihn zu sehn, Ringt, durch die enge Pforte Zum Leben einzugehn. So wie er wallt, erweitert Die Aussicht sich um ihn: Und er sieht, mehr erheitert,

Was gut, was recht, was billig, Pas schon und lieblich ift, das übt Er ohne Zwang und willig, Weil das sein Herr und Vater liebt. Weil er ihn kindlich ehret, So schätzt und suchet er Mur, was fein Recht begehret,? Stets feines Muthes herr; Darf teine Menschen scheuen; Boll Zuversicht und frey. Darf er sich Gottes freuen, Ihm bis zum Tod auch treu.

Nur bey bem wahren Glauben
Ift volle Freyheit; welch ein Gut!
Was kann dies Glück ihm rauben ?
Was beugen seinen Helbenmuth?
Im freudigen Gefühle
Der nahen Seligkeit,
Dringt er hindurch jum Ziele,
Deß er sich täglich freut,
Wis er an Gottes Throne,
In seiner bessern Welt,
Der treuen Kampfer Krone



Wer, o mein Gott, aus dir gebohren, Gin neues Herz von dir empfängt,

Zum Eigenthume dir erkohren

Der Sünd' entsagt und göttlich denkt,

Und göttlich lebt: wie selig ist

Dein Kind, dein Eigenthum, der Christ!

Befreyt aus seinen Finsternissen, Und von der Sunde Sclaveren; Begnadigt, ruhig im Gewissen, Bom Fluche des Gesetzes freb, Sieht er in dir, mit dir vereint, en Bater nur, und keinen Feind;

Darf alles, Gott, von dir verlangen, 18 ihm dein eigner Sohn erward; id alles auch von dir empfangen, 1 der zu seinem Heile starb; , wo ers braucht, und Muth und Kraft Kampse seiner Pilgrimschaft;

Zum

Dich nicht zum Richter, nicht zum Feind, Mumachtiger, dich nur zum Freund, An beines Sohnes Liebe Theil, D Gott, zu haben: welch ein heil!

Was wirst bu, herr, für ihn nicht thun? Die ganze Welt verwandelt nun Für den Begnadigten durch dich In beines himmels Worhof sich.

Weil bu ber Sunben nicht gebenkft, Geneußt er alles, was bn schenkft, Alls Gaben, die ein Bater giebt, Der gartlich feine Kinder liebt.

Nun trägt er mit Zufriedenheit Selbst jede Widerwärtigkeit; Wird er doch einst dafür gekront! Er ist gerecht; bu bist versöhnt.

Ruhm,

Rubin, Preis und Dant fen dir gebracht, Daß, Bater, beiner Gnade Macht Den, ber von Bergen sich bekehrt, ihr schuldfren, für gerecht erklart.

Wohl bem, bem feine Miffethat Bergeben ift, der Snade hat, Den Gott, weil er zu ihm fich kehrt, Für schuldlos und gerecht erklart!

Welch eines Seils barf ber fich freun: Dein Gott will felbst sein Bater seyn! Er, wenn er ihm vergiebt, nimmt dam Mit voller Huld jum Kind' ihn an;

Und liebt ihn mehr, als Bater; me Alls eine Mutter liebt, liebt er, Liebt gartlicher und treuer, ihn Bu seinem himmel zu erziehn;

Sieht abergul und unverwandt Auf ihn, und halt in seiner hand. Ihn eingezeichnet, sorgt und wacht Har ihn mit seiner ganzen Macht. Er nimmt fich feiner machtig an, tenn Unfall und Gefahr fich nahn; ntfernt fie voll Barmherzigkeit, nd bringet ihn in Sicherheit.

Er lehrt ihn vaterlich, er zeigt hm, was ihm heilfam ift, und neigt bein herz bazu, und ftarkt und pflegt ben Schwachen, ben er schont und trägt;

Daß er zum Jüngling und zum Mann irwachse, der selbst wandeln kann. nd strauchelt er denn auch im Lauf: ) wie so gern hilft er ihm auf!

Er brauchet Streng' und Ernst und Zucht )ann, wann sein Rind nicht will und sucht, Bas er zu seinem Besten mablt, jewarnt ist und boch wieder fehlt.

Der Hochbeglidte barf, auch kuhn Zu seinem Bater nahn, um ihn Um Nachsicht anzustehn, um Licht, Um Kraft zur Uebung seiner Pflicht.

Und was er bittet, wird gewährt, Weil er's mit Zuversicht begehrt. So wallt er, selbst in Finsterniß, Getrost und seines Ziels gewiß!

Fren, wie ein Erbe Gottes, geht Der Pilgrim auch durch Sturm, und fteht, An deffen hand, ber Welten trägt, Wenn alles einfturgt, unbewegt.

Die Engel fehn von ferne schon Den Bruder kommen hin zum Thron, Wo fein Erlofer, den er liebt, Sein Erb' ihm, seinen himmel giebt.



Wie selig ist, wer gläubet, Und, von der Sunde Tyranneh, Erlöst anch standhaft bleibet, Und nicht zurückweicht! Er ist frem. Er, erst ein Sclav der Sünden, Hat Kraft, hat Muth von Gott, Sich selbst zu überwinden Und aller Spotter Spott's Werschmaht, von ihm gerustet, (Ein Streitgenoß bes Herrn;) Was Sünder reizt und lüstet, Schnell, und mit Ernst und gern.

Erhellt durch Jesu Lehre, Seit er ihr gottlich Licht empfand, Entreißt sich, ihm zur Ehre, Nun jeder Tauschung sein Berstand; Durchschauet alle Lügen, Womit uns Leidenschaft

Und

Und Sinnlichkeit betrügen Durch seiner Ginsicht Kraft; Sieht, wo sie Blumen fireuen, Des Lasters Schlingen; sieht, Wo sich die Sunder freuen, Den Abgrund, und entflieht.

Er bebet vor dem Grimme Der Feinde seines Gottes nie; Hört der Berführer Stimme, Entfernt sich und verachtet sie, Er, soll er Wege wählen, Die voll und reizend sind; Erforscht sie, nicht zu fehlen, Als Gottes weises Rind, Er schauet unverhlendet Durch falschen Schein und Wahn, Wo der, der breit ist, endet, Sie sey ihm steil und enge, Boll Klippen oder Dornen; sen Berlassen von ter Menge: Er wallt sie, immer Gott getren Er, folgsam seinem Worte, Allein auf ihn zu sehn, Ringt, durch die enge Pforte Zum Leben einzugehn. So wie er wallt, erweitert Die Aussicht sich um ihn: Und er sieht, mehr erheitert,

Was gut, was recht, was billig, Pas schon und lieblich ift, das übt Er ohne Zwang und willig, Weil das sein Herr und Vater liebt. Weil er ihn kindlich ehret, So schätzt und suchet er Mur, was fein Recht begehret, Detets feines Muthes herr; Darf teine Menschen scheuen; Boll Zuversicht und frey. Darf er sich Gottes freuen, Ihm bis zum Tod auch treu.

Nur ben dem wahren Glauben Ift volle Freyheit; welch ein Gut! Was kann dieß Glück ihm rauben T Was beugen seinen Heldenmuth? Im freudigen Gefühle Der nahen Seligkeit, Oringt er hindurch zum Ziele, Deß er sich täglich freut, Wis er an Gottes Throne, In seiner bessern Welt, Der treuen Kämpfer Krone Ber, o mein Gott, aus dir gebohren, in neues Herz von dir empfängt, um Eigenthume dir erkohren der Sund' entsagt und gottlich denkt, nd gottlich lebt: wie selig ist dein Kind, dein Eigenthum, der Christ!

Befrent aus seinen Finsternissen, nd von der Sunde Sclaveren; degnadigt, ruhig im Gewissen, dom Fluche des Gesetzes fren, bieht er in dir, mit dir vereint, den Bater nur, und keinen Feind;

Darf alles, Gott, von bir verlangen,
Bas ihm bein eigner Sohn erwarb;
Bird alles auch von bir empfangen,
Beil ber zu seinem Heile starb;
icht, wo ers braucht, und Muth und Kraft
um Kampse seiner Pilgrimschaft;

Zum

Jum sichern Siege beine Starke, Und beinen Geift ber Heiligung Bu einem jeden guten Werke; Im Leiden Troft und Linderung; Und selbst ju seiner Prufungszeit Den Verschunge jener Herrlichkeit.

In feinem kindlichen Gebete Ift er der frohen Zuversicht, Daß ihn dein Sohn vor dir vertrete; Und du beschämst dein Kind auch nicht. Ia, deine Bater - Huld gewährt Ihm immer mehr, als er begehrt.

Bereit zu helfen und zu troften, Lenkst du mit vaterlicher huld, Was nur geschieht, zu seinem Besten, Und hast, wenn er auch fehlt, Gednlb; hilfst gern von seinem Fall ihm auf, Und forderst seiner Tugend Lauf. Er wandelt gern auf beinen Wegen; iebt alle Menschen brüderlich. Bas er nur thut, wird heil und Segen; luch freut er beines Benfalls sich. Rag boch der Sunder ihn verschmahn: ir wird von bir, o Gott, gesehn.

Er, sicher, daß er felig werde, lufrieden hier mit seinem Loos, ist für die eitle Lust der Erde lu selig schon, zu reich und groß, Ind seine Bunsche, Gott, begrenzt tein Glück der Welt, wie sehr es glänzt.

Er sieht ben Tod von ferne kommen, Ind zittert nicht; es ist sein Freund. Bon dir zum Erben angenommen, jrohlockt der Christ, wenn er erscheint. Fr endet frolich seinen Lauf, Ind schwinger sich zu dir hinauf. Wie selig, wer, aus dir gebohren,, Ein neues Herz von dir empfängt, Und, dir zum Eigenthum erkohren, Der Sünd' entsagt und göttlich denkt, Und göttlich lebt! wie selig ist Dein Kind, dein Eigenthum, der Christ!



Wer bekehrt, wer glaubig ift, Wer ein Kind ber Liebe Gottes, Heilig lebet, ber vergist Leicht ber Welt und ihres Spottes, Daß er ihre Bahn nicht geht, Und ihr eitles Glud verschmaht.

Wahlt er nicht das beste Theil? D, wenn dieß sein herz empfindet: Rann er zweifeln, daß sein heil Sicher sep und fest gegrundet? Ist nicht alles weis und gut, Was der beste Bater thut?

Der ihn zu sich zog, ber Here,
Ift sein, Bater, der regieret;
Dem vertrauet er, denn der
Führt zum Segen, wie er führet.
Bleib' ich, (denkt er) Gott nur dein:
Selig, selig muß ich sepn!
U. Theil.

Meine Seele preise bich! Denn ich tiefgefallner Cunder Ward so boch erhaben; ich Bu ber Wurde beiner Kinder. Nichts gebricht, o Bater, mir; Denn mein heil sieht nun bey bir.

Diefer Soheit fich bewußt Sucht er seines Baters Willen Ueberall und stets mit Luft, Bo er manbelt, ju erfüllen; Sicher seiner Geligkeit, Wenn er thut, was Gott gebeut.

Blog ein finnlich Glud ift nicht, Bas er wunschet; tober ftrebet" Des Gerechten Zuversicht, Der für diese Welt nicht lebet, Der, wie schon sie ihm auch ift, Doch der Heimath nie vergiftt.

Mbet,

Aber, weil er Gott gefällt, Hat er, trafen ihn auch Leiben, Dennoch, und schon in der Welt, Ueberschwänglich große Freuden. Ihm zum Besten bienet ja Was geschieht, und was geschaf.

Was geschehn wird, was sogar Feinde wider ihn beschließen, Jed' ihm dräuende Gefahr Soll ihn glucklich machen mussen; Soll, (und auch sein Feind wirds sehn,) Seine Seligkeit erhohn.

Denn sein Bater, ber bie Belt, Benn schon ihre Saulen gittern, Mächtig unterftutt und halt Selbst im Sturm, in Ungewittern, Eben ber beschügt auch ihn; Will, und alle Sturm' entfliehn!

Much

Much im Dunkeln zagt er nicht; Denn er läßt den Water forgen. Der umstralet ihn mit Licht, Wie die finstre Welt der Morgen, Daß die Nacht in Glanz zerfließt, Bis er voller Mittag ift.

(4444)

Ber hat den Glauben, beffen Früchte Beweisen, daß er Gott gefällt, Ind einst vor seinem Angesichte Der wahren Tugend Preis erhält?

Der, ber burch seines Geistes Triebe lu allem Guten sich entschließt, lnd Gott aus Dankbarkeit und Liebe Jehorsam und ihm ahnlich ist;

Der, ber vor Gott unftraflich mandelt, Richts lieber thut, als feine Pflicht; Der heilig denkt, und heilig handelt, Ind gern die Wahrheit sucht und spricht;

Der alle Menfchen ernstlich liebet, Berecht, gelind, voll Redlichfeit lud mild ist, teinen je betrübet, lud andre ju erfreun sich freut;

Der,

mining Billiam in a to git to the

Dem er Lift den Bater sorgen. Der unftralet ihn mit Licht, Ber die finftre Welt der Morgen, Das die Racht in Glanz zerfließt,

(4444)



Ber hat ben Glauben, beffen Früchte Beweisen, baß er Gott gefällt, lud einst vor seinem Angesichte ber mahren Tugend Preis erhalt?

Der, der burch seines Geistes Triebe in allem Guten sich entschließt, Ind Gott aus Dankbarkeit und Liebe Behorsam und ihm ahnlich ist;

Der, der vor Gott unftraflich mandelt, Richts lieber thut, als feine Pflicht; Der heilig denkt, und heilig handelt, gern die Wahrheit sucht und spricht;

Der alle Menschen ernstlick derecht, gelind Redlick b

Der.

Der, ber ben Ruhm felbst feiner Feind Durch teine Lasterung verlett; Wenn er gleich seines Gottes Freunde Nur feiner Freundschaft murdig schätzt;

Der die Berehrer Gottes ehret; Mit ihnen thut, was Gott gefällt; Der, was er seinem Nachsten schworet, Und, schwar' er sich jum Schaden, halt;

Der nie, jum Troge ber Gefete, Muf ungerechten Bucher leibt, Und, burch gerecht erworbne Schate, Der Armen trauernd herz erfreut;

Der die Bedrängten mit den Armen Erquicket und in Schutz fie nimmt; Der findet auch ben Gott Erbarmen; Dem ift des Glaubens Preis bestimmt! Der, der im Glude ftets bescheiben, In Trubsal stets geduldig ist: Der, Gott! erbt deines himmels Freuden, Der ift dein Kind; ber ist ein Christ.

Sesus ist mein Hintel
Mis ich mich verirrte,
Ich verlornes Schaaf:
Ram er mir entgegen,
Eh' auf meinen Wegen
Mich ein Unfall traf,
Siech war ich:
Doch er trug mich
Zu der Heerde, voll Erbarmen,
Selbst auf seinen Armen.

Jesus ward mein Leben; Will mir alles geben, Was das Herz erfreut. Reine wahre Freude Mangelt seiner Weide; Reine Seligkeit. Voll und hell Ist auch sein Quell, Der mich, wenn ein Harm mich drückt, Stärket und erquicket. Er, daß ich nicht falle, Halt mich; und ich walle Sicher seine Bahn. Folgsam seinen Rechten, Stößt in finsteru Nächten Nie mein Fußtritt an. Schreckt und broht Mir selbst der Tod: Du, wenn Furcht und Angst mich schrecken, Bist mein Stab und Stecken.

Ich, bey meinem Freunde, Fürchte teine Feinde,
Ich, von ihm beschützt.
Darb' ich; Er hat Gaben;
Giebt mir, mich zu taben,
Was mir ewig nutzt.
Trost und Lust
Durchstromt die Brust
Denn ich bete nie vergebens
Zu dem Herrn des Lebens.

Seine Lieb' und Gnade
Folgt mir auf dem Pfade
Seines Bepfpiels hier.
Wenn ich ihn vollende,
Reichet er am Ende
Seine Arone mir.
Ich , verneut
Zur Seligkeit,
Bin dann ewig mit den Frommen
Herrlich und vollkommen.

Sch freu', ich freue mich in dir; Denn du, mein Gott, hast Lust zu mir. Du willst nicht, daß ich schreckenvoll Mich, herr, vor dir entsetzen soll.

Durch beines Sohnes Blut verschnt, Mit Lieb, und hulb von bir gefront, Komm' ich nicht in bein Zorngericht, Und bu, mein Gott, verdammst mich nicht.

Ich bin nicht mehr ber Sunde Anecht; Richt mehr ein Graul; ich bin gerecht; Ich, meinem Heiland unterthan, Gehore dir auf ewig an!

Nicht, nicht durch meine Heiligkeit; Dir, Gott, durch Jesu Blut geweiht, Gefall' ich dir, und soll nun bein, Und beines Seistes Tempel seyn. Bum fichern Siege beine Starke, Und beinen Geift ber Beiligung Bu einem jeden guten Werke; Im Leiden Troft und Linderung; Und felbst in seiner Prufungszeit Den Berschmack jener Herrlichkeit.

In seinem kindlichen Gebete Ift er der frohen Zuversicht, Daß ihn bein Sohn vor dir vertrete; Und du beschämst dein Rind auch nicht. Ia, deine Bater - Huld gewährt Ihm immer mehr, als er begehrt.

Bereit zu helfen und zu troften, Lenkst du mit vaterlicher Guld, Was nur geschieht, zu seinem Besten, Und hast, wenn er auch fehlt, Gednld; Hilfft gern von seinem Fall ihm auf, Und forderst seiner Tugend Lauf. Er wandelt gern auf beinen Begen; Liebt alle Menschen brüderlich. Bas er nur thut, wird heil und Segen; Auch freut er beines Benfalls sich. Mag boch ber Sunder ihn verschnichn: Er wird von bir, o Gost, gesehn.

Er, sicher, daß er felig werde, Zufrieden hier mit feinem Loos, Ist für die eitle Lust der Erde Zu selig schon, zu reich und groß, Und seine Bansche, Gott, begrenzt Kein Glück der Welt, wie sehr es glanzt.

Er sieht ben Tod von ferne kommen, Und zittert nicht; es ist sein Freund. Bon dir zum Erben angenommen, Frohlockt der Christ, wenn er erscheint. Er endet frölich seinen Lauf, Und schwinget sich zu dir hinauf. Wie selig, wer, aus dir gebohren, Ein neues Herz von dir empfängt, Und, dir zum Eigenthum erkohren, Der Sünd' entsagt und göttlich denkt, Und göttlich lebt! wie selig ist Dein Kind, dein Eigenthum, der Christ!



Wer bekehrt, wer glaubig ift, Wer ein Kind ber Liebe Gottes, heilig lebet, ber vergist Leicht ber Welt und ihres Spottes, Daß er ihre Bahn nicht geht, Und ihr eitles Glud verschmäht.

Wählt er nicht das beste Theil? D, wenn dieß sein herz empfindet: Rann er zweifeln, daß sein heil Sicher sep und fest gegrundet? Ist nicht alles weis und gut, Was ber beste Bater thut?

Der ihn zu sich zog, ber herr,
Ift sein, Bater, der regieret;
Dem vertrauet er, denn der Führt zum Segen, wie er führet.
Bleib' ich, (denkt er) Gott nur dein:
Selig, selig muß ich sepu!
II. Theil. Meine Seele preise bich!
Denn ich tiefgefallner Cunder
Ward so boch erhaben; ich
Bu ber Wurde beiner Kinder.
Nichts gebricht, o Bater, mir;
Denn mein heil sieht nun bep bir.

Diefer Sobeit fich bewußt Sucht er feines Baters Willen Ueberall und ftete mit Luft, Wo er wandelt, ju erfüllen; Sicher feiner Seligkeit, Wenn er thut, was Gott gebeut.

Blog ein finnlich Glud ift nicht, Bas er munichet; ibber ftrebet! Des Gerechten Zuversicht, Der für diese Welt nicht lebet, Der, wie schon sie ihm auch ift, Doch ber heimath nie vergist:

Abet,

Aber, weil er Gott gefällt, Hat er, trafen ihn auch Leiben, Dennoch, und schon in der Welt, Ueberschwänglich große Freuden. Ihm zum Besten bienet ja Was geschieht, und was geschaf.

Was geschehn wird, was sogar Feinde wider ihn beschließen, Jed' ihm dräuende Gefahr Soll ihn glucklich machen muffen; Soll, (und auch sein Feind wirds sehn,) Seine Seligkeit erhöhn.

Denn sein Bater, ber bie Belt, Benn schon ihre Saulen zittern, Mächtig unterftutt und halt Selbst im Sturm, in Ungewittern, Eben ber beschützt auch ihn; Bill, und alle Sturm' entstiehn!

Much

Much im Dunkeln zagt er nicht; Denn er läßt den Bater forgen. Der umstralet ihn mit Licht, Wie die finstre Welt der Morgen, Daß die Nacht in Glanz zerfließt, Bis er voller Mittag ift.

(4443)

Wer hat den Glanben, beffen Früchte Beweisen, daß er Gott gefällt, Und einft vor seinem Angesichte Der wahren Tugend Preis erhält?

Der, ber burch feines Geiftes Triebe Bu allem Guten fich entschließt, Und Gott aus Dantbarteit und Liebe Gehorsam und ihm abnlich ift;

Der, ber vor Gott unsträslich mandelt, Richts lieber thut, als seine Pflicht; Der heilig denkt, und heilig handelt, Und gern die Wahrheit sucht und spricht;

Der alle Menschen ernstlich liebet, Gerecht, gelind, voll Redlichkeit Und mild ist, keinen je betrübet, Und andre ju erfreun sich freut;

Der.

Der, ber ben Ruhm felbst feiner Seir Durch feine Lasterung verlett; Wenn er gleich seines Gottes Freunde Nur seiner Freundschaft murdig schätt;

Der die Berehrer Gottes ehret; Mit ihnen thut, was Gott gefällt; Der, was er seinem Nachsten schworet, Und, schwar' er sich jum Schaben, halt;

Der nie, jum Troge ber Gefete, Muf ungerechten Bucher leibt, Und, burch gerecht erwordne Schate, Der Armen trauernd herz erfreut;

Der die Bedrängten mit den Armen Erquidet und in Schutz fie nimmt; Der findet auch ben Gott Erbarmen; Dem ist bes Glaubens Preis bestimmt! Der, ber im Glude fets bescheiben, In Trubsal stets geduldig ist: Der, Gott! erbt beines himmels Freuden, Der ift bein Kind; ber ift ein Christ.

4-1

Sefus ift mein Hinte!
Mis ich mich verirrte,
Ich verlornes Schaaf:
Ram er mir entgegen,
Eb' auf meinen Wegen
Wich ein Unfall traf,
Siech war ich:
Doch er trug mich
Zu der Heerde, voll Erbarmen,
Selbst auf seinen Armen.

Jesus ward mein Leben; Will mir alles geben, Was das herz erfreut.
Reine wahre Freude
Mangelt seiner Weide;
Reine Seligkeit.
Voll und hell
Ist auch sein Quell,
Der mich, wenn ein harm mich drückt,
Stärket und erquicket.

Er, daß ich nicht falle, Halt mich; und ich wake Sicher seine Bahn.
Folgsam seinen Rechten,
Stößt in finsteru Nächten
Nie mein Fußtritt an.
Schreckt und broht
Mir selbst der Tod:
Du, wenn Furcht und Angst mich schrecken,
Bist mein Stab und Stecken.

Ich, ben meinem Freunde, Fürchte keine Feinde,
Ich, von ihm beschützt.
Darb' ich; Er hat Gaben;
Giebt mir, mich zu kaben,
Was mir ewig nützt.
Arost und Lust
Durchströmt die Brust
Denn ich bete nie vergebens
Zu dem herrn des Lebens.

Seine Lieb' und Gnade Folgt mir auf dem Pfade Seines Benspiels hier. Menn ich ihn vollende, Reichet er am Ende Seine Krone mir. Ich, verneut Jur Seligkeit, Vin dann ewig mit den Frommen. Perrlich und vollkommen. Sch freu', ich freue mich in bir; Denn bu, mein Gott, haft Luft zu mir. Du willst nicht, baß ich schreckenvoll Mich, herr, vor bir entsetzen soll.

Durch beines Sohnes Blut verfohnt, Mit Lieb' und hulb von bir gefront, Romm' ich nicht in bein Zorngericht, Und bu, mein Gott, verdammst mich nicht.

Ich bin nicht mehr ber Sunde Anecht; Richt mehr ein Graul; ich bin gerecht; Ich, meinem Heiland unterthan, Gehore bir auf ewig an!

Nicht, nicht durch meine Heiligkeit; Dir, Gott, durch Jesu Blut geweiht, Gefall' ich dir, und soll nun dein, Und deines Seistes Tempel seyn. Ich will es senn! Ich wandle gern Die Wege Gottes, meines herrn. Ich werfe nicht bein Recht von mir; Mit Lust gehorch' und dien' ich bir.

Ich geh' in beiner Kraft einher. Mas du gebietest, Gott, ist schwer; Doch dem nur, der nicht Kraft und Licht Ben dir sucht: beinen Kindern nicht.

Der Fromme, welcher nicht vergist, Daß du des Menschen Starte bift, Nimmt stets an Start' und Weisheit gu; Rur Stolze, Gott, erniedrigst du,

Du macheft meinen Gang gewiß. Ich fürchte teine Finsterniß; Denn du, des Lichtes voller Quell, Machft alle meine Schatten bell. Mit bir befieg' ich allen Reiz m Bbfen, Wolluft, Stolz und Geiz; ruftet, herr, mit beiner Araft, fampf' ich jebe Leibenschaft.

Wie heilig ift, wie segenvoll 18 Recht, bem ich gehorchen soll! ie machtig muntert mich zum Lauf, herr, was du verheißest, auf!

Sep ruftig! rufest bu mir zu: h tampfe; wer vergilt, wie du? do beut sich mir ein Konig an, er Ewigkeiten geben kann?

Du lehrst mein herz ben schweren Streit ber Tugend und Gerechtigkeit; no beines himmels Vorgefühl beflügelt meinen Fuß jum Ziel.

Db viel auch meiner Feinde find: Du stärtst mich; und mein herz gewinnt. Und, straucht' ich auch: bu beugst mich blos; Bergiebst, und machst mich wieder groß.

So preise dich mein Lodgesang. Und meines ganzen Lebens Dank. Ich freu', ich freue mich in dir; Denn du, mein Gott, hast Lust zu mir!



Serr, wie lange muß ich ringen, Eh' ich auf der steilen Bahn Deines Rechts jum himmel dringen Und vom Kampfe ruben kann? Werd ich meinen hang zu Gunden Endlich völlig überwinden?

Ach, wenn mich die Luft der Erde, Der kuhner Sunder Spott, Reizet, das ich träger werde: Wirft du mein vergeffen, Gott? Wirft du, mich zu unterftugen, Gilen? wirst du dann mich schutgen?

Ach, ich zittre! Gott, wie lange, Soll ich kampfen? Dieser Streit Meiner Schwachheit macht mir bange, Wie der Welt Gefährlichkeit; Daß ich doch noch unterliege, Und mein Aleinod nicht ersiege.

Schaue

Schaue her zu beinem Kinde; Hore mich, und steh mir ben! Herr, bewahre mich vor Sunde, Mache mich getrost und treu; Daß ich standhaft beine Wege Wandeln und nicht straucheln moge;

Daß die Welt mich nicht verführe, Nicht durch Furcht und Schmeichelen, Und ihr Spott nicht triumphire, Daß auch ich gefallen sen; Stolz auf ihrer Bosheit Siege, Weil ich irr' und unterliege.

Der du Kraft und Muth gewähreft, Silf des Schwachen Schwacheit auf!
Ja, ich hoffe, daß du boreft,
Und ich freue mich darauf.
Rühmen will ichs, und dir singen,
Daß du Starke giebst, zu ringen.



## Drenzehntes Buch.

II. Theil

M a

• , ,

Nicht länger traure Berg und Thall Länger nicht mehr Au und Flur, Weil durch der höhern Sonne Stral Zum schönern Leben die Natur Bom Schlaf erwacht!

Sieh, Gottes Erb', er nahet schon; Beuch bein Brautgewand nun an, Der Zeiten erftgebohrnen Sohn, Der dich verjunget, zu empfahn! Er tommt! Er tommt!

Der Frühling kommt! Gott fendet ihn; Jugend ift fein Antlitz; milb Sein Lächeln; wo er manbelt, blühn Berg, Thal, und Garten, und Gefild Und Au und Flur.

Wie herrlich alles wird! Wie neu! Sleich als feperte die Welt Otr Auferstehung Morgen, fren; Bon keinem Gräuel mehr entstellt; Schon ganz verklart.

Œā

Es schwieg ber Schöpfung Lobgesang, Menn vielleicht nicht bort und hier Aus armen Hatten noch ein Dank, Gin Genfzer aufstieg, Gott, zu dir; Die Schöpfung schwieg!

Mie schauernd war die Stille! Nun-Macht ihr Jubel auf und fingt, Daß, deiner Schhpfung wohlzuthun, Dein Odem alles nun verjungt Und frolich macht!

Daß jeder Sanger in der Luft Seinem Wintergrad entsteugt, Die Lerche schon im Morgenduft Sich hebt, und immer hoher fleigt, Und bir frohlockt.

Mun tont und hallt durch Flux und Hain Lied auf Lied, und ladet mich Zur Feper beines Namens bin, Zur Freud', o Bater, über dich, Zu Wonn' und Dank;

Gic!

Sieb unsern Liebern Seelen, spricht Quell und Bach und Strom und Meer! Frohlock, o Mensch! Schuf Gott bich nicht, (Ruft alle weit um mich umber;) Für seinen Ruhm?

Ich flihls! Er that es! Mein Beruf Ift Anbetung, und fein Lob Das Gluck, zu welchem Er mich schuf, Den Engel und auch mich erhob. Ich fühls, o Gott!

Du giebst ber Sonne Glanz und Pracht, Jeber Schonheit Schmud ber Welt, Die beine weise hulb und Macht Får mich erschuf, für mich erhalt, Får mich regiert!

Du giebst mir Sinne; nicht allein Mug' und Ohr, giebst auch Berstand Der Seele, beiner mich zu freun Und über bas, was ich empfand, Dich zu erhöhn! D baß ichs noch nicht wurdig kann! Aber beine Huld verleiht Erst Knospen, Blath' auf Knospen, bann Auf Bluthen in der Erndte Zeit Die volle Frucht.

So last mich auch in beiner Weite Anofp' und Bluthe fenn, daß ich Bu einer Frucht, die bir gefällt, Gebeihen mbge, Gott, burch bich Bur Ernbtezeit,

Seht sie in ihrer vollen Pracht Bom Frühling erst verjüngt! 112. | Wie reich ist sie durch Gottes Macht! Lobsingt dem Herrn! Lobsingt!

Wie schon ber Sommer iff! Die ex Auf allen Fluren prangt! Wie reich wird Flur und Au umber! Lobfinget Gott und bankt!

Die heerden bupfen; freudevoll Maht icon ber Maher ab Den Segen, der ihn nahren foll, Den Gottes Mild' ihm gab. Aa 4

Bie

Wie hold und gulig ift boch Gott!
Lobfingt, lobfingt bem Herrn!
Er giebt und unfer täglich Brod,
Und nicht noch, und so gern!

Des regen Fleißes Luft und Lohn, Die Ernden, voll und schwer, Erwarten ihren Sammler schon; Wie fedlich Jammelt er!

D banket, banket Gott und liebt Den herrn; (er ift so gut!) Den herrn, ber uns so reichlich giebt, Uns so viel Gutes thut!

Macht eure Tenn' und Scheuer voll! Der Herr, an Huld fo reich, Der Herr that euren Batern wohl, Und segnet nun auch euch. Der Gute Quell versieget nie, id fleußt von Jahr 3u Jahr; ie bleibt fo groß und reich, als fie eit ihrer Schöpfung war.

Genießt mit froher Dankbarkeit en Segen eures herrn; id, wenn ihr feiner huld euch freut, v gebt, wie er, auch gern!

Rein Armer barb'! Er feufze nie: ch! mir nur mangelt Brod! peift, Reiche, gern die Armen; fie ind auch, wie ihr, von | Gott.

Ein folder Dant gefällt ihm wohl, no er verheißt, daß euch tets Saat und Erndte fegnen foll; enn er ift ewig reich.

Er sammelt einst uns vaterlich, Uns ewig zu erfreun, Wenn wir ihm folgen, auch zu sich In seine Scheuern ein.

**希沙茨米沙** 

197. Rommt

Rommt, last und Gott lobfingen, Und Preis und Dank ihm bringen, Für seiner Erndte Saben, Die wir gesammelt haben.

Der herr hat uns gegeben, Mas noth uft uns jum Leben, Jum freudigen Genuffe Mus feinem Ueberfluffe,

Die Scheuern find voll Segen; Denn er geb Thau und Regen; Der Frucht, ber wir uns freuen, Schutz, Bachsthum und Gebeihen.

Frohlocket feiner Milbe, Daß Auen und Gefilbe, Was wir gefaet haben, Go reichlich wieder gaben.

**Brok** 

Theilt aus, thut mohl, erquidet, Wenn Noth und Mangel brudet! Er wird euch langer schonen, Wirds ewig euch belohnen!

Er fen von uns erhoben, Bis wir, ihn dort ga loben, Gebracht in feine Scheuern Ein ewig Fest ihm fevern!



Dtill = låchelnb, wie ein frommer Greis, er fterben will, voll Dant und Preis, af er bem herrn gehorchte, naht er herbft, ben Gott gerufen hat,

Der segenreiche Garten prangt dit vollen Zweigen, und verlangt on seiner Frucht befrevt zu seyn, m Gottes Menschen zu erfreun.

Der Sanger in ben Luften fcweigt, r, ber in ferne Lande fleugt, to Gott fcon eine neue Saat nd Frucht fur ibn bereitet hat;

Denn Gott ernahrt, was fleugt und wedt, af alles frohlich fen, was lebt, af seine ganze Schöpfung Dank nd Jubel sem und Lobgesang.

Auf

Auf traubenvollen Sigeln icalit Des Bingers Lob, und wiederhallt Bon Berg auf Berg; benn Moft und Wein Giebt uns der herr, uns zu erfreun.

Wie liebevoll, wie milb und gut Ift Gott, der so viel Wunder thut! Der Jungling sen, der Mann, der Greis Sen frolich; sen sein Ruhm und Preis!

Auch, wenn bu alterft, forgt fur bich Dein herr und Gott. Wie vatertich! Er, ber, wenn sich dein Abend naht, Auch dann fur bich viel Freuden hat.

Froh kannst bu sterben, wenn bu nut, Wie seine segnende Natur, Gesegnet haft; wenn er bie Frucht, Die er verlangt, umsoust nicht sucht. Nuch die Natur verblüht und ffirbt; Nur, daß ihr Saame nicht verdirbt, Und schiner auflebt, wenn ihr Freund, Der Lebenvolle Lenz erscheint.

So blabst und reifst bu in ber Zeit Bu gröfferer Bolltommenheit. Mur sey ein guter Saame; sey Sott auch bis in den Tod getreu! Pluch fur ben Winter banten mir, herr, unfer Gott und Bater, dir; Richt fur ber Felber Segen nur, Auch fur ben Schlummer ber Natur.

Ein silberfarbenes Sewand Schmückt Berge, Higel, Thal und Land. Wie schon sie sind! wen freuet nicht Der tiefern Sonne milbres Licht ?

Die Erbe pfleget mutterlich Die ihr vertraute Saat, die fich Im naben Lenze fegenvoll Enthullen und uns nahren foll.

Doch nicht geräuschvoll, still, geheim. So nährt der Tugend ersten Reim Ein Bater mit verborgner Lust In seiner schwachen Kinder Bruft. So thut, was andre segnen kann, Ein guter und bescheidner Mann; Sucht, wenn sein Thun nur Gott gefällt, Nicht bas Geräusch bes Ruhms ber Welt.

Doch machfen foll ber Ingend Saat, Und bluhn, was er im Stillen that, Bu reichen Erndten in der Zeit, 3u reichern in der Ewigfeit:

Wie unser Fluren Saat burch bich Im stillen teimet; vaterlich, Obgleich von Menschen nicht bemerkt, Durch beine Milb', o Gott! gestärkt.

Ce braufe fürchterlich umber Des Winters Sturm; auch er, auch er Ift beines Segens Diener, Gott! D bu Wohlthater auch burch Roth! Wie viele Freuden haben wir Auch jest, o milder Gott! von dir, Der du so vaterlich uns trägst, In unfrer Dutt' uns warmst und pflegst!

Durch-alle Zeiten, Water! sep Dir, wer dich kindlich ehrt, getreu! Laß jeden deinen Ruhm erhöhn, Und freudig beine Wege gehn!

Und jeder Wechsel beiner Zeit Entflamm' und zu der Dankbarteit, Die deinen Willen gern erfüllt; Denn bu bift immer gut und mild.

Du bleibst stets machtig, Gott! und groß; Wir werben, wenn ber Erde Schoos Auch uns bebeckt hat, bich zu sehn, Aus unfern stillen Grabern gehn!

Und auferweckt das Fenerkleid Der himmlischen Unsterblichkeit Inlegen, und vor deinem Thron dich preisen, Gott! und deinen Sohn.

Daß nun hinfort kein Wechsel ist, daß du in allen Alles bist, in Gott, der, wenn der Fromm' erwacht, bn ewig, ewig selig macht.

28 16

200. Rommt.

Rommt, last uns Gott und seine Groß' erheben; Wor ihm, und nicht vor seinem Donner beben, Und nicht; (benn er kann schreden und auch schulen,)

Bor feinen Bligen.

Sie tonnen thoten; euch und eure Herben; Berfibrer fenn, und auch Wohlthater werben; Ihr aber follt, wenn fie die Welt erschuttern, Nicht heibnisch zitterk?;

Nicht mabnin, daß wir nur erbeben follen, Bo Donner unter seinem Throne rollen; Nicht, daß, wo Blize flammen, dann zur Rache Sein Born erwache.

Sie zeugen, Gott, wie alle beine Werke, Won beiner Weisheit, beiner Hulb und Starke. Gleich herrlich ist im Sturm und in ber Stille, Dem Rath und Wille.

Von

2C 1+ M

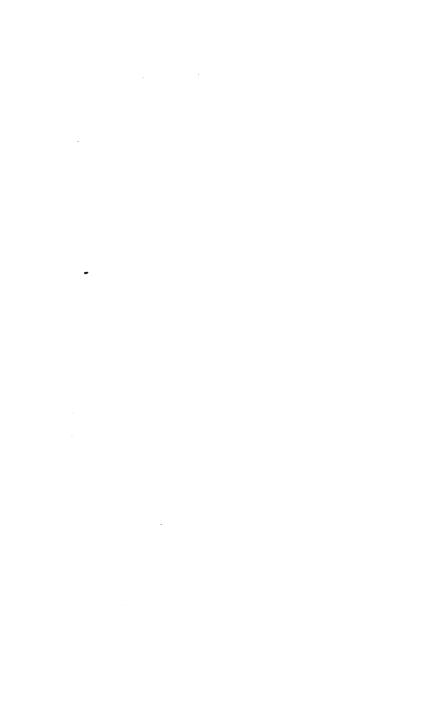

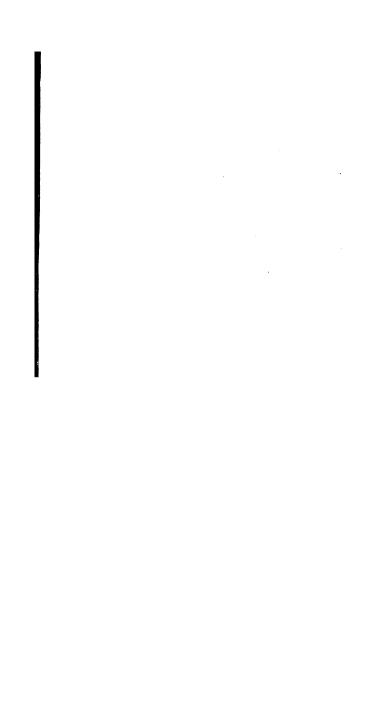

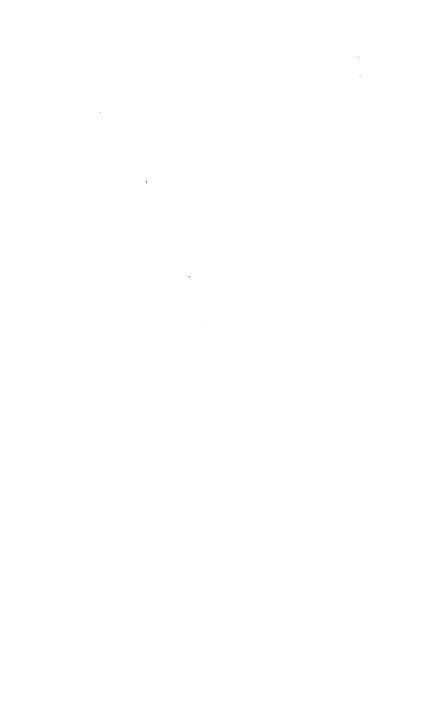



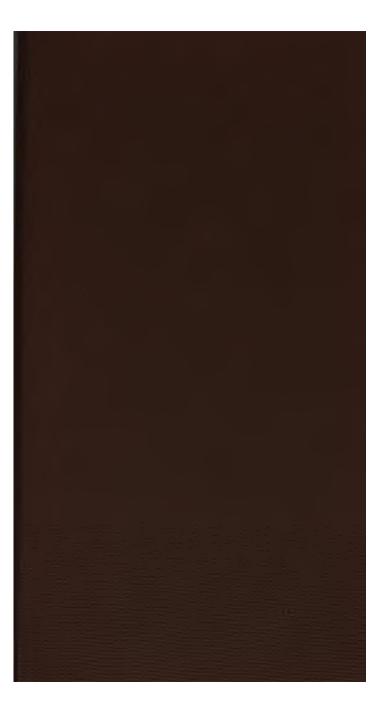